

# Das war der Krieg in Spanien

von Dr. Ritter von Goß Hauptmann im Oberkommando der Wehrmacht

Benn man den Berfuch unternimmt, die Charafte. ciftit bes frieges in Spanien in groben Striden gu geichnen, bann mirb man gunadift eine Antwort auf die frage geben muffen, marum es überhaupt jum firieg

fam und kommen mußte.

Versetzt man sich in den Ansang des Jahres 1936 zurück, so sinder man Spanien, sünf Jahre nach dem Sturz der Monarchie, politisch in zwei sich diametral gegenüberstehende Lager geteilt: die Marristen aller Schattierungen mit ihrer dürzersischen Ansangerschaft auf ber einen Geite und Die Antimarriften von den liberalen Republitanern bis gu ben Monarchiften auf ber anderen. Rein gahlenmaßig hielten fie fich ungefahr bie Baage

politifc bagegen mar bie Linke ber Rechten überlegen, weil ihre Drahtzieher, ben Moskauer Anweisungen folgend, mit eiferner Energie und mit Erfolg auf die Bilbung gend, mit eiserner Energie und mit Erlolg auf die Blibung eines großen Linksblod's hingearbeitet hatten, mährend bie Rechte in merkmürbiger Berkennung der ihr drohenden Gesahr und ohne jedes große diel, weitersortsuhr, kleine und kleinste Interessendikt zu treiben. Unter diese Umständen siel es der Linken nicht schwer, auf dem Weg über Neuwahlen, die im hebeuar 1936 stattsanden, der zersplitterten Rechten das hest aus der hand zu nehmen. Daß sie sich hierbei auch großer Schiedungen und Silksungen bedient hat, um ihr Jiel Schiebungen und fälfchungen bedient hat, um ihr Biel ju erreichen, ift felbftverftandlich. Das Ergebnis ber

Wahl wirkte auf die Antimarristen wie ein Blig aus heiterem himmel. Erst jeht tam ihnen die Versehltheit ihrer bisherigen Taktik zum Bewußtsein. Trohdem bedurste es noch mehrerer Monate rüdester, marristischer Tyrannei, bis es bem fahigften Mann im Lager ber Rechten, bem früheren Sinangminister Calvo Gotelo, ge-lang, bie antimarristischen Krafte ebenfalls zu einem gefchloffenen Blod gufammengufaffen und ihn als positive Rraft ber aus ben Dahlen hervorgegangenen "Boltsfront" entgegenguftellen. Als biefe bie ihr brobenbe Defahr mertte, ging fie mit aller Rudfichtslofigkeit an ihre Bekampfung, wobei fie die am Rande der Rechten mehr oder weniger selbständig arbeitende "fpanische Salange", deren Suhrer Antonio Primo be Rivera, der Sohn des Dittators, mar, und die vom Rechtsblod verhaltnis. mäßig stiesmütterlich behandelt wurde, in erster Linie auss Korn nahm. Die Jalange, damals zahlenmäßig noch klein, war der Eräger des aktiven Kampses gege die Roten, und Calvo Gotelo, als Suhrer bes Rechts. blods, einer ber menigen in diefem Lager - im Begen. sid zur Linken —, der ihre neuen umwälzenden Ge-dankengänge begriffen hatte und gewillt war, sie zum Ruben des Landes einzusehen. Damit aber wurde Rugen bes Canbes einzusehen. Damit aber murbe er seinen Gegnern boppelt verhaßt, bie benn auch nicht zogerten, bas Cobesurteil über ihn gu fallen. Seine Bollftredung erfolgte im Juli 1936 in ber form eines von ber Regierung befohlenen und burch altive Polizeibeamte durchgeführten Meuchelmordes. Damit hatte Mostau jede Maste völlig fallengelaffen und feinen unbedingten Berrichaftsanfpruch in nicht mißzuverstehender Weise zu erkennen gegeben. Run mar es auch dem nainften antimarristischen Abgeordneten flatgeworden, wohin die Reise geben follte: gur Schaffung eines bolichemistischen Edpfeilers im Westen Europas gur Unterftugung der Bolfchemifierung frankreiche, mit allen weiteren Konsequenzen auf dem europäischen Sestland; zur Einsluftnahme auf das Mittelmeer und damit zur Erleichterung der Durchsührung der Moskauer Absichten in Afrika und schließlich zur Bildung eines Sprungbretts für hifpano-Amerita. Daß die Errei-dung biese Zieles nicht mehr mit politischen und par lamentarischen Mitteln verhindert werden konnte, barüber maren fich vor Calvo Gotelos Ermorbung mit ihm und mit Antonio Primo de Rivera gang einig nur die gesund gebliebenen Teile der Wehrmacht bezw. deren prominenteste Bertreter mit den Generalen Ganjurjo, Franco und Mola an der Spihe, zu denen die im autoritärmonardifden Staatsgedanten traditionell gebunbenen Karliften mit ihren Kampforganisationen, den Requetes, stießen. Dieser Kreis mar davon überzeugt, daß nur mehr eine Auseinanderfegung mit den Waffen Spaniens Bufunft retten fonnte. Dementfprechend hatten fie ihre Borbereitungen getroffen und bie Zeit jum Losichlagen gegen Mostau festgeseht. Calvo Sotelos Ermordung überstürzte die Ereignisse, der Degen mußte por ber vereinbarten Zeit gezogen werden, wenn man nicht über-rumpelt werden wollte. Hus biefen Erwägungen heraus gaben die Generale Franco im Guden und Mola im

gung Spaniens durch Mostau und feine Satrapen. Bas ba nun im offenen fampf aufeinanderprallte, bas waren nicht verschiedene soziale Klassen und Interessen, wie etwa Arbeitgeber gegen Arbeitnehmer, Kapital gegen Arbeit usw., wie das Presse und Rundsunt ber fogenannten bemokratifchen Staaten zweibreiviertel Zahre hindurch einer naiven Leser und Hörerschaft vorge-logen haben, es war auch nicht der Kampf einer Militärkaste gegen das Bolk, wie Moskau dies zu erfinden beliebte, es mar gang einfach und flar bas flufeinanderprallen von zwei Ideologien, die sich mie zeuer und Wasser entgegenstehen, und für die es auch in Spanien ein Nebeneinanderherleben nicht mehr gab-Durch in Deutschland und Italien vorgelebte neue Ideale, die aus dem Glauben an die Kraft ihres Bolfes heraus ihren ungeheuren Schwung begiehen, aufgeruttelt, fette fich ber feit Jahrhunderten in tiefem

Rorben am 17. Juli 1936 bas Zeichen gum fampf -in der legten Minute vor der endgultigen Bergewalti-



Der Befreier Spaniens, Generalissimus Franco

Schlaf gelegene gewaltige Geist Kastiliens, der einst die Welt beherrschte, zur Wehr gegen den alles Edle, Große und Ausbauende verhindernden, zerstörenden und zerstehenden Dämon aus dem Osten. So standen denn auch von Ansauch von Verleiter und Unternehmer, Taglöhner, Bauern und Grundbesster an Schulter neben den Goldaten, beseit einzig und allein vom Willen zum Kamps gegen den gemeinsamen Leind, vom Willen zum Giege.

Geiner Entstehung entsprechend und auf Grund der zunächst gegebenen beiderseitigen Kräfteverhältnisse hatte dieser Krieg mahrend der ersten sechs Monate den Charakter der Improvisation, des Bürgerkrieges. Allmählich erst gelang es, die äußere Struktur seinem

Ginn und Befen angupaffen, so daß vom frühjahr 1937 ab nicht mehr von einem reinen Bürgerkrieg gefprochen werden fonnte. Beht war der Kampf zum mahren firieg geworben. Daß diefer firieg mahrend feiner gangen Dauer burch ben Willen ber bolfchemiftifchen Machthaber auf der roten Geite durch hunberttaufendfachen Mord, durch bestialifche Corturen und Qualereien an hilflofen und waffenlofen Menschen, beren "Ghulb" in ihrer innerlichen Anhängerschaft zu Rationalspanien lag, in der gemeinsten Beife prostituiert wurde, andert nichts an seinem militariichen Charafter, der nom ersten Tag an auf der Geite Nationalspaniens nach ehrliden, fodatifden Grund. faten geführt worden ift.

Wie eingangs schon gesagt, handelt es sich hier um einen Krieg zwischen zwei verschiedenen Weltanschauungen, dessen Austragung das Schischal nach Spanien verlegt hat. Schon lange vor seinem Ausbruch hatten die weltanschaulichen Gegner Francos Wassen und Munition in Mengen nach Spanien geschisch. Durch eine meisterhaste Organisation war der "Coup" vordereitet worden. Es war sur jeden Sehenden klat, was hier ge-

henden klar, was hier gespielt werden solke. Aber auch dem Ahnungslosessen mußten bereits die ersten Kriegswochen den währen, den internationalen Charaster
biese Krieges aufzeigen, auch wenn er nicht die Gelegenheit hatte, irgendwo an der französisch-spanischen
Tenze die Bolkskrontanstrengungen aus nächster Kähe
zu beobachten. Ohne sede Scheu und ohne sede Scham
wurden die unmöglichsten Gelserdienste den
murden die unmöglichsen Belserdienste den
kohne daß das "Weltgewissen des habe irgendwie beunruhigt worden wäre. Als aber diese unerhörte Einkom veranlaßte, dem General Franco Hisstellung zu
leisten, da trieste der Geiser alter Internationalen —
allerdings ohne Ersolz, denn es geschah, was um der
Jufunst Europas willen geschehen mußte. Die Geschichte wird es einst Deutschland und Italien danken,
daß ihre Sührer in richtiger Erkenntnis des wahren
Gachverhalts nicht zögerten, dem vom internationalen
Bolschemismus und Richilismus angegriffenen Spanien
rechtzeitig mit der nötigen Unterstützung beizussehen.

Deutsche Goldaten waren es, die steimillig im Berdand der "Legion Condor" ihr Können, ihre Krast und ihr Leben einsehten im Kamps um die Erhaltung unserer Ideale, im Kamps gegen den bolschwillischen Ungeist. Was diese Männer leisteten, wie sie kameren schaftlich dem echten spanischen Wesen verbunden, mit einer vorbildlichen Beschehenheit dort auf der Halbinsel ihre Pflicht sur die Rettung Europas taten, das sollen die nachsolgenden Berichte dieses Hestes zeigen. Diese Goldaten waren es jedensalls, die zusammen wird den italienischen Wassenschaften der Fache Krancos und damit der ziviliserten Welt zum Giege verhalsen an einer bereits dem Untergang geweihten Gtelle des alten Kontinents. —

In biefem Jusammenhang soll schließlich noch bie frage nach den Gründen sur die lange Dauer dieses Krieges kurz beantwoctet werden. Ju diesem zwed ist es notwendig, sich zu vergegenwärtigen, daß schon in

ben ersten Tagen ber nationalen Erhebung nicht nur ber größte Teil ber Marine versagt hat, wodurch ber Transport ber Mreika-Truppen auf das heltland zunächst unmöglich gemacht wurde, sondern daß auch in einer Reihe von Garnisonen die Dinge anders liesen, als vorgesehen war. Mangel an Entschlußtrast bei einzelnen höheren militärischen hütrern, Berrat durch gut getarnte rote Agenten und teilweise mangelhafte örtliche Organisation trugen die Schuldbaran, daß die Bewegung in den wichtigsten Städten wie Madrid, Barcelona, Balencia, Santander, Bildao und San Sebastian schon in den ersten Tagen scheiterte. Trohdem wurde der stamps gewagt mit insgesamt etwa sünfzigtausend Mann, die sich, abgesehen von den Marokto

rama (etwa 50 Kilometer nördlich von Madrid) in den ersten Wochen vom roten Joch zu besteien, während die Südgruppe des Generals Hranco erst aktionssähig wurde, als sie nach dem Eintressen der Franco zur Bersügung gestellten deutschen Slugzeuge und Hieger, in der Lage war, die Afrika-Eruppen auf das Sestland herüber zu transportieren. Als diese schwierige Operation deendet war, trat auch Franco an und erreichte, unaushaltsam kämpsend, in unglaublich kurzer Zeit und unter Herstellung der die dort nicht vorhanden gewesenen Verbindung mit Mola die Tore von Madrid, wo sich sien flagriss plössich seisten. — nicht wordt wegen des aus moralischen Gründen (Vestreiung des Alcazar) notwendigen Umweges über Toledo. Erst jeht erkannte man, daß der Krieg in der bisherigen

Improvisation nicht weiter gesührt werden konnte, und man entschloß sich daher zur Bildung einer ordentlichen Wehrmacht, insbesondere zur Organisation eines heeres, das den Ansorderungen diese. Arieges gewächsen seine der größten Leistungen, die je in einem derartigen Kriege vollbracht worden ist die Auftragen vollbracht worden ist die Auftragen weiner etwa 750 000 Rann starten Wehrmacht unter Weitersührung des Krieges an allen Fronten mit den disherigen behelfsmäßigen Ritteln.

In diefem fcmierigen Augenblid fehte mieder rechtzeitig bie beutiche Silfe ein : Goldaten, von benen vielleicht nie gesprochen wird, waren es, die im vorbild-lichen Beift der Pflichterfullung, unter ben ichwierigften Berhaltniffen die Aufgabe loften und tattvoll und body entscheidend mitmirtten an ber Schaffung Diefer neuen [panifden Wehrmadt. Daß diefer Aufbau fampfend von jungen freimilligen beutschen Offizieren, Unteroffizieren und Mannschaften der Luftmaffe, der Slafartillerie, ber Pangertruppen und der Rady. richtentruppen, gusammen mit ihren italienischen und fpanifchen Rameraben, gefcutt merden mußte und gefdüht murde, bedarf feiner meiteren Erflärung. bedarf

Es war dies für jene prachtvollen Männer nicht nur militärische Ausgabe, sondern darüber hinaus die Erfüllung ihrer deutschen, nationalsozialistischen Pflicht.

Bei dem raschen Tempo diese Aufbaus einer neuen Wehrmacht sauch die Luftwasse muste gänzlich neu aufgestellt und die Marine reorganisert werden Fonnte natürlich die Ausbildung, die Ausschlüchtung und die Bewassenschleich die Ausbildung, die Ausschlüchteit ersolgen. Trohdem gelang es, die Wehrmachteile so schläuserischen Speiser des die Ausbildung und die Ausgestalten, daß sie in kürzester Zeit sowohl im Angrisse in den Ausbildung gute Ersolge erzielten. Der bei den nationalspanischen Truppen vorhandene ausgezeichnete Geist, die dem Spanier angedorene Kampsfreudigkeit und die Uederzeugung von der Gerechtigkeit und die Uederzeugung von der Gerechtigkeit der von Franco vertretenen Sache trugen wesentlich dazu bei, die durch sehlende taktische Schulung vorhandenen Mängel einigermaßen auszugleichen.

denen Mängel einigermaßen auszugietigen.

Will man die Langsankeit des Eempos bei der Gesankkeigführung in Spanien erklären, so darf man vor allem auch nicht die unverhältnismäßig große Länge der Huma 2000 Kilometer) und die unvorftellbaren Schrieber die Gemen des Geländes zu ermähnen vergessen. Stark zerklüftetes, unweglames Berggelände, weite, dürre und steinige Ebenen ohne Baum und Strauch, ohne Wasser und steinige Ebenen ohne Baum und Strauch, ohne Wasser und mit nur dünnster Besiedelung; Gegenden, wo man vielleicht alle 20-30 Kilometer einmal ein ärmliches, kleines Dörschen trist; eisige Kälte im Winter und drückendste dies ein Sommer, das sind die Charakteristiken des größten Teiles der Kampsgebiete. Daß unter solchen Berhältnissen auch die Kegelung des gesamten Kachschubes ein nicht einsachse Problem darstellt, ist erklärlich. Kimmt man dazu noch die Schwieriskeiten, die das Sehlen eines engen Landstraßen- und Eisenbahnnehes mit sich beingt, dann wird man auch die Langsankeit der Ausmärschapen von einem Frontabschnitt in den anderen verstehen. Anderesits erschwere die Tussern und vor allem der Umgruppierungen von einem Frontabschinkt in den anderen verstehen. Anderesits erschwere die Tussern das schlessen das sein der Eusperpierungen von einem Frontabschinkt in den anderen verstehen. Anderesits erschwere die Eassache das seine Ausweren verstehen. Anderesits erschwere die Eassache das seinem Frontsetzung auf Seite 48

Generaliffimus Franco an "Die Wehrmacht":



### überfegung:

Das (panische Geer erweist seine Gochachtung dem Mut und der Disziplin der deutschen Kameraden, verkörpert in den auf spanischem Boden ruhmreich Gefallenen.

gez. Franco - Burgos, 2. Mai 1939 - Jahr des Sieges

Truppenteilen, in der Hauptsache aus den Freiwilligenverbänden der Halange und der Requetés zusammensehten, deren militärische Ausbildung zum Teil reichlich
primitiv war. Mit den lehteren aber insbesondere gelang es dem General Mola von Norden her (ausschließlich des Küstenstreisens Jrun—Bilbav—Santander) die
nörbliche Hälfte Spaniens dis zur Gierra de Guadar-

## AUS DEM INHALT

| General der Flieger Sperrle: Die Legion<br>Condor                                 | 2   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Oberst i.G.v.Funck:,,Imker"und,,Drohne"<br>helfen Franco                          | 4   |
| Hptm. Edler von der Planitz: Im Panzer<br>vor Bilbao                              | 8   |
| Theo Matejko: Tiefangriff auf Villajuiga                                          | 12  |
| Hptm. Aldinger: Deutsche Flak feuert vor<br>Madrid                                | 16  |
| Hptm. v. Moreau †: Hilfe für den Alkazar                                          | 20  |
| Hptm. v. Moreau †: Mit Bomben kreuz und                                           | 21  |
| Hptm. i. G. Meier: Die Waffenhilfe der                                            | 25  |
| Hptm. Lützow: Ein deutscher Flieger er-<br>lebt die Brunete-Offensive             | 26  |
| Oblt.v. Kessel †: "A 88 stellt Befahrbar-<br>keit der Eisenbahnstrecke Utiel fest | 28  |
| Oberst i. G. Warlimont: General Franco.                                           | 31  |
| Major Handrick: Calamocha. Als deut-<br>scher landflieger im spanischen Krieg     | 34  |
| Die Marinetruppen der Legion Condor                                               | 36  |
|                                                                                   |     |
| c I L interstal                                                                   | Ter |

Aufnahmen unserer Sonderberichterstatter Zeichnungen von Theo Matejko

Mary

Dartsche Solvator in Francos Behemacht:

# Die Legion Condor

Von General der Flieger Sperrle

Anfang November 1936 frafen in Cabig 6500 freiwillige ein, die General Franco im Kampf um die Be-freiung des nationalen Spaniens vom Volschewismus unterstühen wollten. Diese Freiwilligen, 'die Legion Condor, wurden nach Gevilla transportiert, wo zu ihrer Versügung flugzeuge, flakbatterien, Nachrichten-gerät, Wassen und Krastsahrzeuge bereitstanden. In Furger Brift murden aufgeftellt:

- Kampfgruppe mit 3 Ju 52-Staffeln, Jagdgruppe mit 3 He 51-Staffeln, Auftlärungs-Staffel mit 12 He 70-Slugzeugen,
- 8,8-Jentimeter-Slatbatterien,
- 2 leichte flatbatterien,
- Radridten-Abteilung zu je einer funk-, fern-sprech-, flugmelde- und flugsicherungs-kom-
- Luftzeuggruppe mit Part und doppelter Wert. maschinen-Ausstattung und
- Sührungsflab.

Bu diefen Kraften traten außerdem eine bereits feit einigen Monaten in Spanien fampfende Kampfftaffel Bu 52, eine Sagbftaffel De 51, eine Geeftaffel De 59 und be 60 und eine 8,8-Jentimeter-Slatbatterie.

### Lage beim Gintreffen ber Legion Condor

3m Sommer 1936 hatten sich die nationalspanischen Bevolkerungsteile gegen die immer mehr linksrabikaler werdende republikanifche Regierung erhoben. Anlaß hierzu gab die Erfchießung des Monarchiftenführers Calvo Gotelo am 12. Juli in Madrid. Die Erschießung und Einkerkerung zahlreicher national gesinnter Offiziere und zahlreicher Spanier der national gesinnten Parteien führten an vielen Orten in Spanien zu einer spontanen Erhebung. Der Berfuch, Die Bewegung raumlich, Beitlidy und organisatorisch zusammenzusassen, scheiterte durch den tragischen Cod des Führers der nationalen Bewegung, des Generals Gan Jurjo, ber auf einem Slug von den Kanarifchen Inseln nach Madrid abstürgte. Während im Norden General Mola, damals Dirifionskommandeur in Pamplona, gestütt auf seine Ravarratruppen, im Raume Zaragoza — Pamplona — Balladolid alle monarchistisch Rationalgesinnte zum Rampf gegen die roten Bewalthaber fammelte, Fonnte General Queipo del Llano an der Spige einiger Bataillone und Salangetruppen im Raume Cadig -Granada den Ausgangsraum für den Befreiungskampf sichern. Kampffähige Verbände fehlten jedoch im Guden auf nationaler Seite völlig. General Franco, der engfte Mitarbeiter Gan Burjos, ftand an der Spige der maroffanischen Armee mobil um Cetuan bereit. Die flotte hatte sich mit der Masse der in Dienst gestellten Schiffe fur die rote Regierung erklart und beherrschte unumstritten die spanisch-maroffanischen

Deutsche flieger waren es nun, die in wenigen Tagen 15000 Mann fremdenlegionäre und Maroffaner mit ihrer Ausruftung auf Bu-52-Slugzeugen nach Bereg überführten; eine Leiftung, die der Geschichtsschreibung einst zu murdigen vorbehalten bleibt. General Franco an der Spige kampferprobter, auf feine Perfon eingeschworener Truppen, konnte nach Sicherung seiner Ostflanke im Raum Granada — Cordoba durch An-hänger seiner Bewegung sein erstes Operationsziel, Bereinigung der Südarmee mit der Nordarmee im Raume Merida – Badajoz – Caceres erreichen. Nach Sicherung der Nordsudverbindung entlang der portugiesischen Grenze und der Bahnstrede Gevilla -Merida - Galamanca wollte man Madrid durch fonzentrischen Angriff von Westen und Nordosten her nehmen und damit die Kriegs-

entscheidung herbeiführen. Beide Angriffe blieben bald in der Weite des Raumes und den schwierigen Gelande-und Berkehrsverhaltniffen, von benen die Relieffarte ein Bild gibt, Steden. 3m Norden murde über Goria und Giguenza vorgestoßen und eine front in Linie Gegovia — Giguenza — Cecuel — Zara-goza — Hueska — Jaca ge-bildet. Im Kampfe um die Nordprovingen gelang es, bie Roten in die Gebirge nordlich Bamplona — Bitoria Leon gurudgumerfen und ben linken Slügel etwa 60' Rilometer mestlich Sijon unter Sefthalten von Oviedo ans Meer angulehnen.

Nach harten Rampfen gelang es, Irun und San Sebastian zu nehmen und damit die rote Nordfront von frankreich gu trennen. Diese unvorhergesehen harten Rampfe hatten aber fo viele Krafte des Generals Mola verzehrt, daß ein Angriff auf Madrid von Norden her nicht mehr durchgeführt merben konnte. Sur den Kampf gegen Madrid blieben damit Beneral Franco nur feine

marokkanischen Eruppen, mit denen er das Cajotal dis Calavera säuberte und schließlich von dort gegen Coledo und Madrid vorstieß; zu einem Zeitpunkt, in meldem alle anderen fronten erschöpft ihre Stellungen hielten. Die roten Suhrer, melde in General Franco ihren gefährlichften Gegner erkannten, versuchten mit allen gur Berfügung ftehenden fraften, den Bormarich Francos zum Stehen zu bringen. Es gelang General Franco zwar noch, Coledo zu nehmen, ftart verdrahtete Stellungen mit Jahlreichen Mo verhinderten aber ein Eindringen nach Madrid. Der Graben- und Minenfrieg um Madrid begann.

Eine etwa 2000 Rilometer lange Sauptfront erstreckte sich von Estepona (100 Kilometer westlid, Malaga) über Granada — Cordoba — Don Benito — Toledo — Madrid — Gegovia — Giguenza — Zaragoza - Jaca bis an die Pyrenaen. Eine 600 Kilometer lange Nordfront, die von den Roten immer stärker aus. gebaut wurde, Schütte die Nordprovingen von Bilbao bis Giion.

Die kleine spanische Lustwasse hatte sich bei Beginn ber Erhebung zur Gälfte für die nationale Bewegung und zur Gälfte sur die Regierung entschieden. Alte Slugzeugmuster, Berkehrs- und Schulflugzeuge marfen auf freund und feind ihre behelfsmäßigen Bomben. Diefes Bild anderte fich bereits im Laufe des Buli, als freimillige deutsche und italienische Jagdslieger die Lustherrschaft im Raume um Madrid, Jaragoza, Vitoria und Leon durch Abschuß der roten Flieger er-kämpsten. Gegen Ende Oktober traten auf roter Geite zuerst bei Madrid, später auch an anderen Fronten ausländische, moderne Jäger und Bomber auf, por allem tednisch überlegene russische Jäger, eigene Ber-luste traten ein und steigerten sich, die Lustüberlegenheit murde Schrittmeife von Rot erfampft.

Nachdem zu Beginn der Erhebung beinahe die gesamte gesechtetlare flotte sich für Rot ertlärt hatte, mar die Geeherrschaft in allen spanischen Gemaffern den Roten zugefallen. Erst Ende November gelang es, die in den Wersten der GW- und NW-Häsen liegenden, zum Ceil noch unsertigen Kriegsschiffe zu armieren und fee-Plar zu machen. Schon im November 1936 maren bamit die nationalen Schiffe in der Lage, die Meerenge von Gibralfar und Die Geewege nach Cabig, Gevilla, ferrol und Bigo zu schüfen. Eine wirksame Blocade einzelner roter Safen gelang der nationalen Slotte aus Mangel an Einheiten, por allem an Berftorern, bis in das Jahr 1938 nicht.

## Satigfeit der Legion Condor bis Ende Marg 1937

Go mar die Lage, als die Legion Condor Ende Movember 1936 einsabbereit mar. Der Befehlshaber der Legion Condor schlug dem Generalissimus Franco nor, mit der Kampsgruppe 30 Ju 52 die russische Jusuip in bie Mittelmeerhafen Cartagena und Alicante nach brudlich ju ftoren. Die Jagderafte und die fcmeren Slatbatterien follten im Schwerpunkt des Erdkampfes im Raum um Madrid die roten Luftftreitfrafte nieder halten. Der Generaliffimus mar mit diefem Borfchlag einverstanden.

Die Jäger wurden nach Avila verlegt und bestämpften von dort aus im Berein mit den südlich von Madrid liegenden spanischen und italienischen Jägern die immer Jahlreicher auftretenden roten flieger. Gie wurden in diesem Kampse durch die sud-



General der Flieger Sperrle im Gespräch mit Generalissimus Franco. General Sperrle war aber der deutschen Legion Condor (vom 6. 11. 1936 bis 31. 10. 1937); er kann auf eine 35 jährige ununterbrochene Offizierslaufbahn zurückblicken und ist heute Chef der Luttflotte 3 und Befehlshaber West in München

westlich Madeid in Gtellung gehenden beutschen freiwilligen schweren und leichten Slafbatterien mirt. fam unterftutt. In fürgefter Srift murden von ben bauernd ihre Stellung medfelnden Batterien meh rere Abschußerfolge erzielt. Diefe Erfolge führten dazu, daß die roten Slieger peinlich die Schufraume befannter Schwerer flatbatterien mieden. Bertvolle Er-Fundungsergebniffe Sielunterlagen für fpatere Angriffe im rudmartigen Raume der Roten wurden durch die Huftlärungsstaffel erzielt. Besonders ermähnt werben muffen die Unterwerben müllen die Unter-nehmungen des 1938 in den Kämpsen dei Eeruel gesal-lenen Lt. Runze, der Auf-flärungsssaftel gegen die Katalanischen elektrischen Krasswerke, die mehrsach durch Bombentiesangrisse mit Erfolg für Monate außer Catigfeit gefett murben.

Die Kampfgruppe mußte ihre Ende November gegen die hafen Carlagena und Alicante burchgeführten Angriffe von afrifanifdem Boden, von Melilla aus, durchführen, weil die Bereifungegefahr ein Uberfid fliegen ber 3000 Meter erhebenden Sierra Revada nicht zuließ. Die in Nachtangriffen burch-geführten Bombardierungen hatten beachtliche materielle und vor allem moralifche Erfolge. Monatelang ver-ließen die Schiffe trot star-ter flatabwehr im Kriegshafen Cartagena und in Alicante bei Einbruch der Dunfelheit bie Safen. Die Benolferung verließ fluchtartig bie

Safenftadte und nachtigte viele Bochen außerhalb ber Bannmeilen.

Die Geefliegerstaffel griff zunächst von Cabiz aus bie roten hafen Almeria und Malaga erfolgreich mit Bomben an.

Später führte die Staffel unter ihrem tüchtigen führer Obit. Wolf von Melitta aus einen erfolgreichen fiapertrieg gegen rote Schiffe, die rote Mittelmeerhäsen anlaufen wollten.

## Kampf um Mabrid

Anfang Dezember 1936 entschloß sich ber Generalissimus, den Kamps um Madrid wieder aufzunehmen. Ju diesem Kamps reichte die zur Verfügung siehende Artillerie nicht aus, die abstohende Wirkung der auf roter Geite vorhandenen zahlreichen Mobrachte alle Angrisse vorhandenen zahlreichen Nobrachte alle Angrisse stelles der Universitätsstadt zu schappen. Die Unterstützung der Angrisse durch die Justampsstade vorden. Dahlreiche Bombenangrisse mit je 30 die 40 konnen Munition sührten nicht zu den erwünschen vorhandenen der Veglen. Die Eruppe war nicht dazu zu deingen, unmittelbar nach den Bombenangrissen vorzubrechen und die Wassenwirfung der auf engstem Kaume eingesehten Kampsstallen, von den Kosen sehr unangenehm empsundenen Angrisse hatten einen unerfreulichen Erfolg. Die Roten Raum um Madrid zusammen. Schon dem Anstung murde die eng zusammensliegende Kampsgruppe zeitweis von 30 die 40 "Ratas", die an Geschwindigkeit den Au-Flugzeugen doppelt überlegen waren und mit vier Mos sehre, daß keine ernsthalten Berluste eintraten.

Da die in unmittelbarer Jusammenarbeit mit der Truppe ersolgten Angrisse der Kampsgruppe zu keinem greisbaren Ersolg sührten, entschips sich der Besehlshaber, planmäßig den Kamps gegen die Jusufptstraßen auf Madrid aufzunehmen, um durch Abschnürung der Versorgung den Widerstand der roten Verteidiger in Madrid zu brechen. Da die Versorgung



von Madrid nur auf drei von der Mittelmeerküste heransührenden Straßen ersplgen konnte, schien dieser Kampf zu einem günstigen Ergebnis zu sühren. Acht sür Nacht, in der Abend- und Morgendämmerung, wurden die Störungsangeisse geslogen, die hohe Anforderungen an die Besahung stellten. Bei dauernder Bereisungsgesahr mußte das Erédos-Gebirge, das sich über 2500 Meter erhob, in mindestens 3000 Meter überslogen werden. Insolge Bereisung und anormal hoher Abwinde gingen im Gebirge des Erédos mehrere Masshinen durch fibstürze oder Bodenberührung verloren.

Erst spater wurde bekannt, daß die Berteidigung von Madrid durch diese Abschnürung des Nachschubes unmittelbar vor dem Erliegen stand. Reben diesen Angrissen gegen die Rachschubstraßen wurden planmäßig Nachtangriffe gegen die flusbildungszentrale ber Infernationalen Brigaben in Albaceta und die roten Slughafen im Raum um Madrid durchgeführt, bie fehr balb zu einer Lahmung ber roten flieger-angriffe führten. Die Bilderkundung und Nachrichten über die Besestigung von Madrid ließen erkennen, daß selbst bei einem Eindringen in die Stadt mit verlustreichen Baufer- und Strafentampfen gu rechnen war. Diese Hestsstellung veranlafte ben Befehlshaber ber Legion Condor, dem Generalissimus vorzuschlagen, durch einen gleichzeitigen Angriss südlich Madrid zunachst in oftwartiger Richtung über ben Jaramafluß hinmeg mit Spaterem Eindrehen in nördlicher Richtung und einem gleichzeitigen Angriff von Norden her über Giguenga Madrid abgufdneiden. Der Generaliffimus flimmte diefem Borfchlag zu. Leider blieben infolge schlechter Bitterung, Regen- und Schneesturen in der Regenzeit beibe Angriffe im mahren Ginne des Wortes aegenzen verve eingeisse im wasten sinne des Wortes im Schlamm stecken. Infolge der ungünstigen Witterung konnte eine Unterstützung durch die Lustwosse in dem Umsang, wie sie zu einem Ersolge notwendig gewesen wäre, nicht stattsinden. So war es nun seit dem Aufteten der Legion Condor im Kovember 1936 die Ende Mörz 1937 nicht enlugen, die Ersesaleze in günstigen. Marz 1937 nicht gelungen, die Kriegslage in günstigem Sinne für die Eruppen Francos zu ändern, im Gegen-teil war die Aufrüstung auf der Erde und in der Luft auf der roten Geite burch unbegrengten Radifdjub an Baffen, Kanonen und fluggeugen und freimilligen

aller Nationen schneller durchgesührt worden als bei den Nationalen. Die Roten hatten durch ihre Abwehrersolge dei Nadrid die Schlappe von Nalaga, das im zebruar von Spaniern gemeinsam mit italienischen Legionären genommen worden war, wieder wettgemacht. Die viereinsalb Monate Kamps der Legion Condor waren aber eine unersehliche, notwendige Lehrzeit gewesen; alles war neu, alles anders als in der Heimat, die Menschen, das Klima waren ander als zu Hause, und die Formen diese Krieges glichen nicht denen der lehten Weltkriegsjahre, die man noch miterlebt hatte oder aus Büchern kannte. Den Ersolg dieser Lehrzeit mußte die kommende Zeit beweisen.

## Die Wegnahme der Noedprovingen

Das Scheitern der Angeisse gegen Madrid zwang zu neuen operativen Entschlüssen. Es mußte versucht werden, durch sofortige Unternehmungen an irgendeiner Stelle die politischen Rückwirkungen dies Missersolges auszugleichen und ein Abergehen der noch hei den Kationalen vorhandenen Initiative an die Roten zu verhindern. Ausreichende operative Reserven waren nicht vorhanden. Die Kampstraft der weißen spanischen Kräste vor Madrid war geschwächt. Ein Angriss gegen die Svontbogen Cordoda — Don Benito dies Toledo war wegen sehlens von Reserven nicht durchschen. An der langgestrecken Aragonschen, Ruhe. Tür größere Unternehmungen waren die dort vorhandenen Truppen nicht genügend kampstraftig und kampserschren. An der Kordscont hielten sich im Raum Leon — Oviedo die Rationalen nur mühram gegen starte Angeisse des Jahen afturischen Gegeners. Im obswartigen Tein ber Kordscont hielten sich im Raum Leon — Oviedo die Rationalen nur mühram gegen starte Angeisse des Tordscont von Bilbao und Sansander herrschte seit der Kordscont von Bilbao und Sansander herrschte seit der Kordscont von Artillerie, vor allem Munition und Lustiftreitkrässen, um mit diesen Verstärkungen Bilbao zu nehmen und dann zu versuchen, die ganze Kordscont von Osten her auszuchen, die ganze Kordscont von Osten her auszuchen, die ganze Kordscont von Osten her auszuchen. Reserven standen auch hier nicht zur

Fortsehung auf Seite 40

# Imker und Brohne helfen Franco

Von Oberst i. G. Frhrn. v. Funck



Eine besondere Aufgabe fiel der deutschen Artilleriegruppe zu. In der ersten Zeit betätigte sie sich nur als Lehrabteilung und bildete spanische Offiziere und Mannschaften heran. Hier eine deutsche bespannte leichte Feldhaubitze mit z. T. spanischer Bedienungsmannschaft

General der Flieger Volkmann mit dem Führungsstab der Legion Condor. General Volkmann (auf unserem Bild vorn, mit Mütze) befehligte die Legion Condor vom 1. November 1937 bis 1. November 1938. Er war schon vor dem Weltkrieg Flieger und ist heute Kommandeur der Luttkriegsokademie. Rechts von General Volkmann: die Oberstleutnante Plocher und von Egan-Krieger, links Major Deichmann



Im September 1936 murde die Beteiligung des Heeres am spanischen Krieg beschossen und anschließend sofort ein "Tührer Heer" und der Kommandeur einer rasch solgenden Panzerabteilung ["Panzergruppe Drohne"], bestehend aus Stad, zwei Panzerfompanien und einer Eransportsompanie, nach Spanien entsandt. Die Heimat hatte nur eine einsache Besahung mitgegeben, also von vornherein nicht den Einsach der Gruppe als deutsche Kampseinheit beabsichtigt. Wie sich schapen ergad, entsprach dies dem Wunsch des Generals Franco, der die Aberlassung des Materials und die kusdildung spanischer Besahungen erbat. Den Banzern war eine knazahl pat mitgegeben.

Etwa gleichzeitig entstand eine Nachrichtensormation, die in großer Bielseitigkeit alle in der Heimat der Nachrichtentruppe zusallenden Aufgaben zu erfüllen hatte und dementsprechend lausend verstärkt werden mußte. Gie hat sich als ein besonders wertvolles Sührungsinstrument, vor der Entschlußfassung und bei der Durchsührung, erwiesen.

Als die Arbeit der "Panzergruppe Drohne" — es wird später näher daraus eingegangen — die Bedeutung und die Akethoden deutscher Ausbildung klar hatte zutage treten lassen, erbat im frühjahr 1937 die spanische führung, daß deutscherseits in wesentlich erweitertem Umsang die Ausdildung des jungen führernachwuchses übernommen würde. Dementsprechend wurde eine weit verzweigte Ausdildungsorganisation geschafsen, die sich zunächst mit der führernachwuchsausdildung der Insanterie, später auch mit der Truppenausbildung anderer Wassengen am Minenwerser, im Pionier- und Gasschubdienst, im Krasstagten usw. Gelbst die spanische Kriegsmarine beantragte und erhielt sür ihre fähnriche und Unterossiziere eine insanteristische Schulung.

Ausbildungsches war ein deutscher Oberst. Auf spanischer Seite lag die gesamte Organisation in den Händen des Generals Orgaz, dessen unermüdlicher und zielbewußter Energie es wesentlich zu danken ist, daß die deutsche Arbeit wirksam werden konnte.

Ein Wort über die deutschen Ausdier, die sich alle sreimillig nach Spanien gemeldet hatten. Junächst standen für die gewaltig angewachsenen Ausgaben nur wenige aktive Ossiere, Unterossiziere und Mannschaften der Panzergruppe zur Versügung. Später wurden sie verstärkt durch Freimillige des Insanterielehrregiments und andere Heimattruppenteile. Die Jahl blieb immer, gemessen am Umsang des Arbeitsgediets, gering. Eine sehr wertvolle und zum Teil unentbehrliche Ergänzung bildeten die "Spanien-Veusschler", meistens noch Weltkriegsteilnehmer, die aus Grund ihrer Kenntnis von Sprache, Land und Leuten dei verständnisvoller militärischer Anleitung sehr ersolgreich mitwirkten.

Als letter, aber nicht unwichtiger Bestandteil der Heeresorganisation sei die Nachschubstelle genannt, die die gesamten Bedarse und Nachschubsragen der deutschen und spanischen Eruppe (Beer), soweit sie aus Deutschland gedeckt werden konnten, bearbeitete. Zeitweise erreichten diese Ausgaben einen recht großen Umfana.

II.
In welder Weise arbeitete dieser vom Heer geschaffene und lausend erweiterte, dem deutschen Wehrmachtbesehlschaber in Spanien unterstellte Apparat, der in seiner Gesamtheit die Bezeichnung "Inker-Stab" mit "Inker-Verbänden" trug?

Einige Beispiele: Die "Panzergruppe Drohne" teille sich in ein front- und ein Ausbildungskommande. Ersteres begleitete die spanische Panzergruppe im Kamps. Deutsche Goldaten suhren in eigenen Panzern



Die Angriffe mit, nachdem fie vorher an den Erfundungen und der Entschluffaffung richtungweisend teildungen und der Entschlußsassung richtungweisend teilgenommen hatten. Sie lieserten das abschließende Erkundungsergednis, hier wie auch in den benachdarten
Abschnitten des Insanteriekampses. Ergänzt wurde
ihre Tätigkeit durch Anleitung und Beratung der
Spanier in der Pflege und Instandsehung, der Munitionierung und Ergänzung von Wassen und Gerät auf
dem Gesechtsseld, in der Bergung eigener und seindlicher Panzer, eine Arbeit, die in kameradschaftlicher
Jusammenarbeit mit der Insanterie zu ersolgen hatte.
Das Ausbildungskommando sorgte inzwischen, im

Raum vor Madrid bodenständig geworden, sür die Herandildung von Ersah oder von Besahungen sür Keuausstellungen. Die spanische Eruppe erreichte zum Schluß die Stärke eines Panzerregiments, dessen sich die Gärke eines Panzerregiments, dessen stödielten. Es richtete Werkstätten und Wassen enthielten. Es richtete Werkstätten und Wassen meistereien ein, in denen mit großem Ersolg durch hervorragende Meister und Arbeiter auch schwerzige Reparaturen und Beränderungen aller flet, die sich aus den besonderen Verhältnissen ergaben, ausgesührt wurden. Von besonderer Bedeutung war die Wiederingangsehung der zahlreich erbeuteten, zum Eeil schwerzusummengeschosenen roten Geschützbanzer.

In ganz ähnlicher Weise speise siehe die Herbeit des

In ganz ähnlicher Weise spielte sich die Arbeit des Paktommandos auf wechselndem Tätigkeitsseld ab. Die Nachrichtentruppe, zum Teil durch spanische, von unserer Ausdildung ersaste Mannschaften schon ergänzt, besand sich mit ihrer Masse saft ständig im Einsatz, vorwiegend dort, wo ein schnelles Sortschreiten der Kampshandlung erwartet wurde. Mit Seldsernkabelzug, Funksprechzug und anderen Mitteln





Deutsche Geschütze griffen entscheidend in den Großkampf am Ebro ein. Die spanische Besatzung bewährte sich trotz kürzester Ausbildungsfristen

arbeitete sie für die spanische Sührung. Nur ein Fleineres Ausbildungskommando betrieb hier die Erlathteranbildung, konnte doch die Schulung auch an der Front selbst gesördert werden.

Die Infanteriegruppe mußte notgedrungen das Schwergewicht ihrer Arbeit in die Ausdildungslager verlegen, wo sie um so straffer ihre Organisation — gipfelnd in einem Kompanissührerlager mit selbstgeschaftenem Lehrbataillon — ausbauen konnte. Gelbst-verständlich, daß alle Goldaten bei jeder sich bietenden Gelegenheit an der Front eingeseht wurden, um Kampsersahrungen zu sammeln und zu vertiesen.

Pioniere und Minenwerserausbilder betätigten sich wechselnd an der front und in den Lagern, unmittelbar mithelsend und beratend oder die Grundlagen für Einsamöglichkeiten mit geschultem Personal schaffend.

Eine besondere Aufgabe fiel der deutschen Artillerie-

gruppe zu. Ursprünglich nur als Lehrabteilung herausgeschickt, bildete sie zunächst spanische Ofsiziere und Goldaten heran und ging dann, in gemischt deutschspanischer Beschung, an die Front, wo sie sehr ersolgreich unter anderm in die schweren Sbrokampse eingreisen konnte. Ein hervorragendes Beispiel kameradschaftlicher Gemeinschaftsarbeit!

Ш

Rund 56 000 Mann besten spanischen führernachmuchses haben deutsche Lehrgänge, damit deutsche Denkart und Arbeitsweise kennengelernt. Ein schönes und befriedigendes Kapitel in der Tätigkeit der Heeresteile in Spanien. Noch befriedigender war die unmittelbare Jusammenarbeit an der Front, wo jeder, vom ältesten Ofsizier die zum jüngsten Mann, die Möglichkeit sand mitzuraten, mitzuhelsen. War es uns leider versagt, in eigenen geschlossenen Kampsverdänden

ne ben den Spaniern einzugreisen und den Sang der Ereignisse dadurch mitzubestimmen, so bot sich uns doch um so mehr Gelegenheit, in stiller, nach außen nicht hervortretender Arbeit mit den Spaniern zum Teil unmittelbar in der spanischen Truppe unsere Pflicht zu tun als vom Jührer gerusene Freiwillige des deutschen heeres.

Bir haben dort in enger Gemeinschaft den spanischen Goldaten, seine Baterlandsliede, seine Anspruchslosisteit, seine harte und seine vorbildliche Todesverachtung kennen und lieden gelernt. Wir haben, bei gleichem Wollen und handeln, in ihnen gute Kameraden gefunden. Und wir bringen mit heim den Glauben, daß die gemeinsam gedrachten Blutopfer von Jarama, von Asturien, Brunete und vom Ebro sruchtbeingend sein werden, heute und in Jukunst — sür Spanien und sur Deutschland!



in unermüdlichem Dienst bildeten deutsche Soldaten aller Waffen, die sich freiwillig gemeidet hatten, spanische Truppen an modernem deutschem Material aus



# IM PANZER VOR BILBAO

Aus dem Kriegstagebuch eines deutschen Panzermannes

Von Hauptmann Edler von der Planitz



Olühend heiß strahlt die Sonne auf die Panger-tten. Gine Sollentemperatur herricht im fampimagen. Schon eine Stunde fteht ber Wagen im fnad. trodenen Getreidefeld. Rur fein Eurm ift zu feben. Unaufhörlich wuchtet die Sonne ihre Straplen auf ihn. Gein dunfler Stahl faugt fie beinahe gierig auf und erwarmt fich babei fo, daß man ihn mit ungeschütten Singern nicht mehr angreifen tann. Drinnen figen zwei beutsche Pangermanner, denen biefe Barmegrade aber nichts mehr anhaben tonnen, benn als Pangericute im sommerlichen Opanien tampfen, heißt vorerft marmefest fein. Rebenbei ift es unglaublich, mas der menfchliche forper für Temperaturen bei beren allmählichen Anstieg aushalt. Oluhendheiß find auch die Maschinengemehrläuse, benn unablaffig bellen die Gemehre in Eurzen Seuerstößen. Die beiden da brinnen merten von der Barme nichts. Sang aufs fampfen und Schießen eingestellt, miffen fie, um mas es geht. Gie sind hart nördlig Larrabezua den vor der nationalen Insanterie zurückgehenden Roten in die Slanke gekommen. Gie erleben das, was sich jeder Panzerfchube ertraumt, namlich bei gutem Schupfeld in verbedter Stellung stehen und auf gunftige Entfernung einen ungeordnet gurudgehenden Begner überrafchend von der flante her gu "bearbeiten". Da heißt es alle Gedanten und Sinne gusammenhaben. Reinen Moment dar das fluge von der Optit weichen, und bie Zeigefinger muffen immer die Druckpunkte fuhlen. Da taucht schon wieder ein neuer Erupp auf. Abermals fahrt ein Seuerstoß aus beiden Bewehren zugleich in die wie die Wiesel laufenden und springenden, jede Dedung geschickt nuhenden Roten hinein. Die Ent-fernung mag 300 Meter betragen. Im Ru werfen sie sich hin. Dies und die kleinen Staubwölken der Befchofeinschläge zeigen, daß die Barbe gut faß. Run marten beide Bewehre nur auf den Moment, in dem die Miligianer da drüben wieder auffpringen. Da friechen auch ichon einige mie die faten meiter. Eine neue, gut liegende Barbe laft fie mieder erdboden-

Micht nur die unter den Stahlplatten der Panzerwagen kaum erträgliche Hitze der sengenden 
Sonne Spaniens machten 
den deutschen Panzermönnern des Leben 
schwer - vielmehr verschwer - vielmehr verschwer - vielmehr verschwer - vielmehr verschwer - vielmehr verkampfwagen durch Hindernisse zu erschweren, deren Beseitigung kostbare Zeit und harte 
Arbeit erforderte. Links im Vordergrund unseres 
Bildes ein Kampfwagen, 
der die rechte Laufkette 
verloren hat; im Baum 
rechts ein Einschlag einer 
Granate



Künstliche Nebel, Qualm und Staub behindern den Blick über das Gelände, das durch deutsche Panzerkampfwagen von den letzten Resten roter MG-Nester gesäubert wird gleich werden. Einige sind in einem Unlerstand verschwunden. Dort kommen sie nicht wieder heraus, das lassen die beutschen Panzer nicht mehr zu. Immer näher kommt die eigene Insanterie. Von überall her kommen ihnen Milizianer entgegen, die mit hoch erhobenen Händen heiser "Viva Espana" kräckzen. Unzählige Gesangene werden gemacht. Sie hatten, durch die deutschen Mordanzer in ihren Deckungen gebunden, nicht mehr sliehen können. Wer seine Deckung verließ, der Gesangennahme zu entgehen, war ein toter Mann. So ermöglichten säglich unsere Möswagen der nationalen Insanterie die Gesangennahme vieler Milizianer.

Die Gesangenen halten uns für Italiener und rusen sofort "Viva Italia". Manche fragen, ob sie erschossen werden. Sie schlottern vor Angst, sind völlig abgerissen und sehen unterernährt und krank aus. Sie gehen

einem befferen Leben entgegen.

Wir nähern uns Derio. Die Ortschaft liegt tot und unheimlich vor uns. Auf dem durch die Sonne ausge-weichten Asphalt sind die Kettenspuren dreier russischer Kanonenkampfmagen zu lefen. Gie führen in den Ort hinein und maden einen frifden Eindrud. Golde Seft. stellungen laffen die Wegnahme einer Ortschaft für uns immer besonders "delikat" erscheinen. 200 Meter vor dem Dors wird noch einmal mit allen Wassen aus die heimtudifden Gartenrander und die gahnenden Senfterhöhlen geschoffen. Aber auch das fordert feine Begenmaßnahmen der Roten heraus. So fahren wir denn mit erhöhtem Tempo hinein. Keine Bewegung ist zu erkennen. Rur einige aufgeblähte, mit steisen Beinen in die Luft stehende Kuhkadaver stinken gen himmel und versperren die Strafe, fo daß fie von unseren Wagen erst beiseise geschoben werden müssen. Da kommt plöhlich aus der etwa 300 Meter entsernten seindseligen Kurve der Dorsstraße ein Sahrzeug in ichneller Sahrt auf uns gu. Gofort erkennen wir, daß es fich um einen Saftwagen handelt. Er erkennt uns und bremft jah, eine heftige Staubwolke entwidelnd. Soon will er umdrehen, da laffen ihn die Mafdinen. gewehre des vorderen Bagens halten. Ein roter Munitionslastwagen war in Unkenntnis des schnellen Borkommens der Nationalen in uns hineingefahren, er wollte nach Bilbao und hatte den fürzeren Weg über Derio nehmen wollen. Der Anführer, ein Erzgauner und Kommunift will junachst burch frechheit, bann burch theatralische Aniefalligkeit in erster Linie feine eigene Lage verbeffern. Geine Rameraden fteben verftort umber. Alle glauben, ihr lehtes Stündlein habe gefchlagen. Die Roten muffen entsehliche Greuel von ben Weißen verbreitet haben. Die kundigen Augen einiger Sahrer liegen sofort auf bem nagelneuen Laft-magen, ein mundervoller Chevrolet. In Gekunden-Schnelle geht er in den Besit der Bangerfompanie über. Dies ift felbstverftandliches Eriegsrecht.

Aber jeht ist keine Zeit weiter zu verlieren. Wir sollen noch die Irrenanstalt von Derio, die etwas abseits liegt, und das Dorf Gondica saubeen und dadurch der nachsolgenden Insanterie die Einnahme erleichtern. In der Irrenanstalt sollen die Rosen viel Kriegsmaterial Hier gibt es keiner Höllentemperatur herrscht in diesen Panzerwagen, dessen Eisenteile mit unge schütter Hand nicht mehr berühren kann. Aber unsere Spanienkämpfer sind »wärmefest«: sie kennen nur eine Parole: Vorwärts, vorwärts, damit der nachrückenden ationalspanischen Infanterie der Vormarsch erleichtert wird



und por allem Mafdinen aus den Waffenfabrifen von Eibar gufammengetragen haben. Diefe Beftande gilt es sicherzustellen, ebe sie von den Roten verschleppt oder unbraudsbar gemacht werden. Wir kommen an die Anstalt heran, es ist ein Riesenkomplex, aus dessen anderem Ende noch einige Milizen herauslaufen. Alle schleppen sie noch etwas mit, unsere Bewehre zwingen fie zum halten, fo kommen wir gerade noch zur rechten Beit und fichern den Weißen viel mertvolles Berat. Jedody verlieren mir hierbei fo viel Zeit, daß mir nicht mehr verhindern konnen, daß die Roten die Brude auf der Straße non Derio nady Bilbao fprengen. Bor umferen Augen geht fie noch in die Luft. Die Ronnen aus dem Alofter von Derio wollen uns umarmen. Bedesmal ftehen mir Deutsche den hemmungslosen Defühlsausbrüchen der von der roten Demaltherifchaft befreiten Bevölkerung faffungslos gegenüber. plögliche Befreiung von der latenten Anglt, gequält oder gefötet zu werden, hat etwas unglaublich er-löfendes. Dies äußert sich natürlich bei Güdländern in einer für uns deutsche Goldaten oft unbegreiflich thea. iralischen form.

In Sondica gehen, turz bevor wir einfahren, zwei große Häuser in Slammen aus. Wir haben school oft erlebt, daß auf diese Weise die zurückgehenden roten Horden irgendeine Privatrache verübten. Sur diese Mordbrenner ist wirklich keine Kugel zu schade. In Sondica werden wir von allen Seiten beschopfen. Wir können die Wagen nicht verlassen. Plöhlich sind seindliche Jäger über uns und bewersen uns mit kleinen

Splitterbomben. Diese tun uns jedoch wenig. Wir sühlen uns doch schon unglaublich sicher in unseren "Kissen". Aus verschiedenen häusern, aus Ställen, aus Kanalisationsröhren und anderen Deckungen kommen einzelne verstörte Rote hervor. Dazwischen ziepen von allen Geiten die Geschosse über uns hinweg und sahren in die Sensterschieden und Mörtelwände. Das Gelände ist unübersichtlich und es beginnt zu dunkein. Wir sind froh, daß unsere Kameraden von der nationalen Insanterie am anderen Ende des Dorses erscheinen.

17. Juni 1937.

Heute soll die Insanterie die lehten Stellungen vor Bilbao nehmen. Wir wissen, daß die Roten diese mit den besten Kämpsen beseth haben, mit den wisden afturischen "Mineros", den berüchtigten Minenarbeitern. Wir sollen der Insanterie helsen, den Durchgang zwischen Gan Roque und Gan Domingo zu erzwingen. Wir liegen schon den ganzen Tag an der Straße von Derio nach Bilbao und warten auf den Angrissbeschl. Den ganzen Tag hatten schon fletillerie und flieger die roten Gtellungen mit Tonnen von Tranaten und Bomben überschüttet. Undurchdringlicher Pulverdamps, wie wir ihn ähnlich nur in den Troßtampstagen vor Madrid erlebt haben, liegt über den roten Linien. Zedesmal glauben wir, daß es unmöglich sür einen Menschen sein, aus einer solchen hölle lebend hervorzugehen, und jedesmal belehren uns die Roten eines anderen. Zeht sit plöstlich alles still. Man empfindet diese jähe Stille nach dem Getöse der vorherzehenden Stunden doppelt unheimlich. Die Infanterie ist zum lehten entscheien



Wie auf dem Truppenübungsplatr – kaltblütig und ruhig gehen unsere Kamplwagen gegen einen Feind vor, der sich, wie unser Tagebuchbericht eindrucksvoll schildert, mit hartnäckiger Erbitterung und äußerster Zähigkeit selbst gegen diesen nur schwer verwundbaren Angreifer wehrt





Nationalspanische
Flammenwerfer gehen
im Schutz deutscher
Kampfwagen vor (Bild
oben). An anderer
Stelle schützt deutsche
Pak die nachrückend
Infanterie vor Ueber
raschungen durch den
roten Gegner, der fost
ausnahmslos Kampfwagen sowjetrussischer
Herkunft verwendet.



Ein Dorf wird genommen. Von deutschen Ponzerkampswagen gedeckt, sind spanische Insanteristen in die zerschossenen Reste der ersten Gehölte eingedrungen. Bald wird die Fahne des nationalen Spaniens über der Ortschaft wehen

ben Stoß, ber die Weltstadt in den Besik Kationalspaniens bringen soll, angetreten. Die Wagen sahren etwas voraus. Am Wege liegt tot, lang ausgestreckt, ein nationalspanischer Seniente. Sein sahlbräunlich blutleeres Gesicht trägt einen spöttischen, herrischen Jug.

Da erkennen wir auch schon die ersten Besesstigungsanlagen. Sie sind meist noch nicht ganz sertiggestellt. Sistig stechen die noch unumtleideten Elsenstreben der
einzelnen Betonnester in die Lust. Man kann keine
Bewegung erkennen. Aber das wissen wir sich auf
200 Meter an die Stellungen herangekommen und
schicken unsere stählernen Grüße in die duntlen
Scharten und anderweitigen Ausgusse. Aberall, wo
die Garben sigen, ensseht weißlicher Betonstaud, der
die Scharten sur Gekunden verdeckt. Vornweg sährt
der schnen. Ich schlesse führet, um sich besser zu können. Ich schlesse führet, um sich besser von keinen dus genachen.
Diese kart von Meinungsaustausch hatte sich eingebürgert. Ein prächtiger Junge, dieser kapitän! Ein
Vierteljahr später, bei Jaragoza, erhielt er die Erdeskugel.

Da gehi auf einmal ein Höllengetöfe los. Ich erkenne auf dem vor mir fahrenden Wagen des Kapitäns Detonationen. Es sind Duhende von Handgranaten, mit denen im selben Noment auch mein Wagen überschüttet wird. Rur eine geringe, kaum spürdare Detonationswelle seht sich im Wageninnern sort. Zu gleicher Zeit hämmern auf nächste Entsernung abgeschlene Mo-Garben auf unsere Panzerplatten. Sie haben es schon wieder verdammt auf unsere Sehschlige abgesehen, die zu tressen und blind zu schießen auf diese Entsernung ja auch wirklich keine Kunst ist. Im Kampseum hört es sich an, als ob Hagelkörner auf ein großes Blechdach graupeln. Es entspinnt sich ein Rahfen, wie wir ihn alle die dahin noch nicht erlebt hatten. Dreist erscheinen die Roten über den Brüstungen und bewerfen uns, vor allem die Lauswerte, mit Handgranaten. Andere wieder zielen lange, genau und mit einem unverständlichen Kervenauswand auf schiege versundbare Stellen an unserem Wagen. Einige versuchden durch wilde Gesten und heiseres Geschrei ühre Kampsgenolsen anzuseuern. Sie erscheinen dabei

augenblicweise über ihrer Deckung und werden von unseren Gewehren nur so weggesegt. Ich sehe den spanischen Kapitan umkehren. Er hatte, wie ich nach dem Gesecht ersuhr, bei einem sekundenschnellen öfsnen einer Luke einen Schuß in den Arm bekommen! Haben unheimlich wirkt die beinahe wollüstige Sterbewut der roten Mineros. Immer und immer wieder erscheinen welche auf 15 bis 20 Meter vor unseren Wagen und werden auf diese kurze Entsernung selbstverständlich, meist noch im Moment ihres Erscheinens, von unseren Geschossen gesaßt, wobei die Garben ihre Ziele oft noch ein Stück in der Schusrichtung mitschleudern. Leider liegen die Gesellungen der Roten auf einem etwa 1½ Meter

hohen steilen Absah über uns, so daß wir sie weder niederwalzen noch von der Flanke her aufrollen können. So dauert dieses Gesecht die zum Dunkelwerden, wo die Roten von selbst die Gestlungen räumen. Das Kasino von Arganda war von den Rationalen gestürmt worden, und nun sürchteten die Roten wohl sür ihren Rückzug. Alle verwundbaren Teile sind an meinem Wagen zuschanden geschossen. Vom Lack ist nur noch wenig zu erkennen. Am späten stend beseht die Insanterie die leisten Stellungen vor Bilbao. Wir können an dem Abend Vilbao nicht mehr sehen, es ist zu dunkel, und unheimlich sinster liegt die Stadt. Morgen wird sie uns gehören.



Aufnahmen: Scherl(1), Legion Condor (1), Hoffmann (5), P. B. Z. (1).



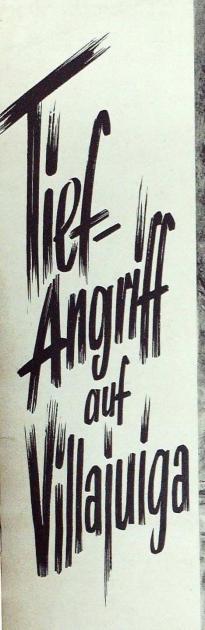





"Gie konnen morgen fruh mit meiner Maschine nach Billajuig a fliegen! Einer ber herren, ber ben Angriff ale Jagbflieger mitmachte, mird Gie hinbringen." Mit Diefen Worten beendete General freiherr von Richthofen, der Kommandeur ber Legion Condor, feine intereffanten Ausführungen.

Bahrend diefer Unterhaltung, die fury nach Beendigung der fiegreichen katalonischen Offensive zwischen dem General und mir stattfand, Schilderte dieser mir Episoden aus den Rampfen der Legion im fpanifchen heldzug. Er tat dies mit einer lebendigen Anschaulichkeit, Die mir im Beifte fofort eine Sulle von fertigen Bildern entstehen ließ, die alle ju Schaffen viele Jahre erforbern murbe. Eine Szene ftand mir besonders flar vor flugen: "Billajuiga" ([prich: Biljachuiga), der Ciefangriff auf ben roten flugplat gleichen Namens, eine glorreiche Cat unserer Jagbflieger.

"Bei Sonnenaufgang startet unsere Staffel von Sababell aus mit dem Befehl:

anzugreifen." Es ergahlte der Jagoflieger-Leutnant, ein drahtiger fithlet mit einem fumpathischen Gesicht eines Jungen, neben dem ich jeht in einer Junkers-Maschine saß auf dem Sluge nach Spaniens nordoftlichstem Jipfel, nach Billajuiga. das gang nabe ber Rufte und ju Supen der Byrenaen liegt. Wir fliegen von Saragoffa tommend immer langs dieses gewaltigen Bebirgs-Maffins; unter uns zieht die groteste katalonische "Mondlandschaft" weg, zerriffen von ungahligen Granateinschlägen und Berfurcht von einem formlichen Reg von Graben, die brei Berteidigungelinien von Barcelona, um die por turgem noch heftige ftampfe branbeten.

Eigentlich lieben wir Jagdflieger diese Tiefangriffe nicht, da unsere schnellen Maschinen bagu menig geeignet find. Doch ein solches Abenteuer ift eine nette Abwedslung, und das haben wir gern. Unfere Staffel flog alfo erft nach Often über



Barcelone aufs Meer hinaus, um im großen Bogen unser Ziel unbemerkt zu erreichen. Als wir in 6000 Meter Höhe uns wieder der Küste näherten, sahen wir schon den Stugplatz, noch im leichten Morgendunst, unter uns. Die Roten waren ahnungslos, trohdem Italiener tags zuvor Bomben abwarsen und eine Anzahl Maschinen vernichteten. Den Rest sollten wir heute besorgen. Nun ein Zeichen unseres Stasselstührers — wie schwärmten auseinander —, und schon läßt der Tührer seine Maschine links abklippen und stürzt in beinahe senkrechtem Stug auf den Platz hinab. Wir solgen in gleicher Weise nacheinander. Der Platz, ein etwas unregelmäßiges Rechteck, kommt wie eine Wand auf uns zu. Ganz deutlich sehe ich die rings um den Platz ausgestellten roten Maschinen. Bei vielen sehe ich Menschen hantieren. Man ist dabei, sie startsertig zu machen. Und in der Mitte des Seldes steht ein "Martin-Bomber" — scheinder gerade gelandet. Diesen nehme

ich auss Korn. Und nun geht alles rasend schnell vor sich — ich drücke auf alle vier Abzugshähne — rauf auf ihn, was dein ist!! In Gekunden bin ich über ihm weg. Es geht so schnell, daß ich nicht sehen kann, od ich getrossen habe. Nur im Bruchteil einer Gekunde sehe ich, wie Leute von der Maschine wegsprißen. In einer Geilkurve werse ich meine Maschine herum — stoße nochmals herad — rasiere in zehn Meter Höhe über die Reihen der anderen Maschinen hinweg, ununterbrochend seuernd. Hünstell sich so hinad, fünstall stechen die Seuerbahnen Leuchtspurgeschosse in die Stugzeugreihe. Und dann — nichts wie "ab dasur"! Es beginnt auch schon die Stiegeradwehr zu böllern. Ich ziehe nun hoch und sehe vor und neben mie auch schon meine Kameraden nach Westen abgehen.

fluf dem heimweg waren wir um einen Kameraden weniger. Er wurde von ber feindlichen fibmehr getroffen und schlug mit seiner Maschine am Rande bes





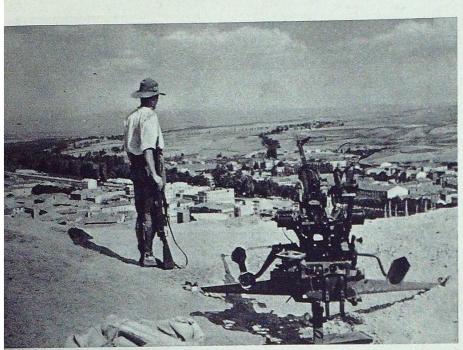

# Deutsche Flat feuert voe Madrid

Von Hauptmann Aldinger





Generalmajor Freiherr von Richthofen (auf unserem Bild in der Mitte) war der letzte Belehkshaber der Legion Condor (seit den 1. November 1938), nachdem er seit Januar 1937 Chef des Generalstabs der Legion gewesen war. Der erst vierundvierziglähige General, der im letzten Jahr des Weltkrieges dem Richthofes-Geschwader angehört hatte, war während des spanischen Krieges, aus 1. Januar 1938 wegen hervorragender Leistungen zum Obent und elf Monate späler zum Generalmajor befördert worden

An einem Novembermorgen früh um 4 Uhr waren wir zum Abmarsch nach Madrid bereit. Endlich war es soweit gekommen. Die Batterie war seit drei Wochen in der Nähe von Toledo in Stellung gegangen, um die dort besindliche Munitionssabrik zu schühen. In der ganzen zeit waren nur einmal — gleich am ersten Tage — drei seindliche Bomber erschienen. Die Bomben gingen in der Rähe der Munitionssabrik nieder, ohne allzu großen Schaden anzurichten. Wir selbst waren kaum zum Schuß gekommen, da die neu ausgestellte teils spanische und teils deutsche Batterie noch nicht serige einexerziert war. Tochdem hatten aber die wenigen Schüße genügt, um weiteren Besuch von roten flugzeugen zu verhindern. So standen wir tatenlos vor Toledo, ersuhren nur seden Abend, daß die Truppen des General Varela sich Madrid immer mehr näherten. Außerdem ersuhren wir, daß an der Kront sass schalbe Bombenangrisse statssaben. Unsere Ungeduld — nach vorn zu kommen — war daher immer größer geworden. Nun endlich, nach langen Verhandlungen mit dem spanischen Haupt-quartier in Salamanca wurde uns die Genehmigung erteilt, an die Front zu sahren.

Die Batterie stand am Eingang von Toledo. In ber allmählich einbrechenden Morgendämmerung konnte man die Umrisse der Stadt und des zerstörten Alcazar, dem Heldendenkmal der spanischen Armee, erkennen.

Die spanischen Bedienungsmannschaften waren mit einigen Schwierigkeiten eingeteilt worden und die Batterie sehte sich in Bewegung. Es war eine stattliche Kolonne. Juerst kamen die deutschen Stassen der Batterie mit den 8,8-cm-Geschüßen, die mit ihren zur maschinen überall großes Aussehn, die mit ihren zur maschiner eiwa 30 spanische Zivilsahrzeuge zur Besoderung der spanischen Batterie, der Munition usw.

Die Patterie marschierte auf dem Weg von Toledo nach Madrid. Als vorläufiges Marschziel war eine kleine Ortschaft "Getase", 10 Kilometer vor Madrid, angegeden. Ze mehr wir uns der Front näherten, um so deutlicher wurde der Geschtslärm. Als wir uns in der Nähe von Getase in eine bereits am Tage vorher erkundete Stellung begaben, erhielten wir bereits den ersten seindlichen Hiegerbesuch. Drei Potez slogen in niedriger Höhe über der Batterie hinweg, gerade als die

Leichte Flak im Angriff. Die Geschützführer und der Kanonler mit dem Entfernungsmesser beobachten angestrengt die Lage der Schüsse und ihre Wirkung Batterie in Stellung gehen wollte. Uns allen schlug babei das herz höher, teils weil wir nicht mußten, ob wir vom Gegner erkannt worden waren und teils weil wir es bedauerten, noch nicht seuerbereit zu sein. Troh unseres srühen Abmarsches waren insolge der Straßensprengungen und der Unscherheit der spanischen Zivilkraftschrer, die an das Kolonnensahren noch nicht gewöhnt waren. Marschwerzögerungen eingetreten, so daß wir erst eine halbe Stunde nach Sonnenausgang seuerbereit waren. Aber die seindlichen Slugzeuge über uns erkannten uns nicht. Sie ahnten wohl auch nicht, welch neuer Gegner ihnen hier vorn an der Front plöhlich erwachsen war.

Das Erscheinen der Slugzeuge hatte aber immerhin den einen Borteil, daß die Batterie troh der uneingespielten spanischen Bedienung außerordentlich schnell seuerdereit wurde. In der ganzen Batterie war eine ungeheure Spannung, vor allen Dingen bei uns Deufschen, denn wir wollten ja endlich den Wert unserer Wasse unter Beweis stellen, nachdem wir so lange vergeblich aus seinschliche Stugzeuge gewartet hatten. Allzulange sollten wir aber auch nicht zu warten haben. Wir waren gerade dabei, Deckungsgräben anzulegen, zelte auszubauen und die Stellung



Schwere 8,8 - Zentimeter - Flak schützt im weiten Umkreis wichtige strategische und kriegswirtschaftliche Punkte. Die roten Flieger konnten nur mit schweren Verlusten diesen Feuerwall angreifen

Eine der wichtigsten Einrichtungen stellte der Flugsicherungsdienst dar, der – auf eine Vielzahl günstiger Beobachtungsstellen verteilt – bereits auf weite Entfernung den Anflug des Feindes melden mußte. Hier haben sich deutsche Freiwilligeeinen Balkon als günstigsten Beobachtungspunkt ausgewählt ausgewählt

Aufnahmen: "Die Wehrmacht" -Habedanck (2), Scherl - Dr. Franz (2), Stabia Legion Condor (1), Presse-Bild-Zentrale (1)

Eine Graben-Vermittlungsstelle des Befehlsstabes meldet den Anflug feindlicher Flieger. Fast im gleichen Augenblick steigen Jagdmaschinen der Legion zum Gegenangriff auf und die Bedienungsmannschaften der Flakbatterien eilen an ihre Geschütze biesen ersten fibschuß war groß, besonders bei den Spaniern, die vor Begeisterung zum Schluß beinahe vergessen hatten, den deutschen Ladekanonieren Munition zuzureichen, und noch größer war die Freude bei den umliegenden spanischen Truppen, die disher fast täglich unter den seindlichen Bombenangrissen zu leiden hatten

für uns Deutsche war dieser erste Erfolg eine außerordentliche Genugtuung, und vor allen Dingen erleichterte er uns das Jusammenarbeiten mit den übrigen spanischen Truppen, die uns von da an mit noch größerer Liebenswürdigkeit als disher entgegenfamen

General Varela ließ uns durch einen Offizier sofort seinen Dank sagen. Am Nachmittag versuchten mehrere rote Bomber unsere Stellung anzugreisen. Diesmal grifsen sie bereits in einer höhe von 4000 Meter an und machten außerdem einen geteilten Angriss. Alls deinend um unsere Ausmerksamteit auf sich zu ziehen, um dann bei den ersten Schülsen sofort abzudrehen, demarfen um zwei andere Naschinen, die aus der Richtung Sonne angrissen, mit Bomben. Allerdings ohne allzu großen Erfolg. Wir schiedten ihnen dasue einige keuerüberfälle nach, die se sofort zum starken

Abdrehen veranlaßte.

Diese erste Bekanntschaft der roten Slieger mit der beutschen Slak wirkte sich auf deren Angrissatigkeit außerordentlich aus. In den solgenden Wochen erschienen seindliche Slugzeuge in dem gesamten Fronfahligheit überhaupt nicht mehr und auch später genügten meist die ersten Schüse, den Gegner zum Abdrehen zu zwingen, wenn er sich überhaupt in unseren Wirkungsbereich hineinwagte.

zu tarnen, als plotlid der Ruf durchkam "Sliegeralarm, flugzeug Richtung 2".

Alles sturgte an die Berate, bas Biel murbe aufgenommen, als zwei feindliche Potez' ausgemacht, die in verhaltnismäßig niedriger Sohe, etwa 2500 Meter, Dirett auf Die Batterie gutamen. Oludlicher. meife maren die Sluggeuge ichon fehr bald erkannt worden, so daß die anfangliche allgemeine Aufregung sehr bald überwunden war. Die Bedienung am Kommandogerat, die fich nur aus Deutschen zusammenfette, arbeitete tadellos, und auch die Befdute hatten fich fehr bald eingespielt. Schon die erften Schuffe lagen gut am Siel, die Seuergeschwindigkeit war gang ausgezeichnet; und nun fonnte man auch ichon nach ben erften gehn Schuffen feben, daß wir Wirkung Die beiden Slugzeuge versuchten abzudrehen und burch startes Druden sich unserem geuer zu entwie an ber einen feindlichen Maschine ein Stud nom Leitwerk abgeriffen murbe. Die Mafdine fturzte fent. recht nach unten. Man fah zwei Sallschirme am himmel ale einziges Zeichen, baß hier vor wenigen Gekunden ein flugzeug gestogen war. Wir machten sofort Zielmedfel auf die andere Mafdine, die im ftartften Bleitflug versuchte, sich über die gront zu retten. Auch sie erhielt noch einige Beschädigungen, die man durch das E-Berat erkennen tonnte. Leider fam fie aber nicht mehr auf meißer Geite herunter. Die greude über







## Hilfe für den Alkazar

## Deutsche Kampfflugzeuge verproviantieren die Helden von Toledo

Am 26. März stürzle ber Bersasser unseres Erlebnisberichtes, Hauptmann heithert von Moreau, bei einem Erptobungsstug töblich ab. Hauptmann von Moreau, bei sinem Erptobungsstug töblich ab. Hauptmann von Moreau, ber sich ele Mitglieb ber Legion Condor im Spanischen Bersichen Stugzeugsschienen. Sein Rame ist durch bie Teilnahme am ersten desenstug Bertin-Kew York und und am Reforedlug Bertin-Telia sir immer mit her Geschichte der Sliegerei verbunden. Mit Hauptmann von Moreau hat die dentsche Enstitut ihrer des des der Enstitut ihrer des des des Littungssche Ernstige Enstmalle einen ihrer besten össigneren verberen.

Geltsame Fracht für ein Kampsflugzeug: Orose Blechkanister mit Konserven, Büchsenmild, Kasse, Se, Schofolade und Juder gesüllt werben statt der Bomben in die Bombenkammern eingehängt. Es werben immer mehr Kanister; weit ragen sie unter dem Rumps des Slugzeuges heraus. Immer noch mehr Kanister kommen, Goldaten häusen sie im Rumps noben den Eüren auf. Im kritischen Moment wird man die Eüren öffnen und die Kanister hinausschleudern...

Es ift der 20. August 1936, und das Slugzeug, das diese seltsame Last zu befördern hat, ist eine Zu 52. für den Alkazar von Toledo sind die Kanister mit den

Lebensmitteln beftimmt.

Es ist Nacht. Auf dem Slugplat von Gevilla laufen die Motoren der Ju 52 warm. Die Maschine soll so starten, daß sie beim ersten Morgengrauen den Alkazar von Toledo erreicht.

Die Propeller brausen auf, ein Signal, die Maschine flartet und entschwindet in Gekunden den Bliden des

Bodenperjonals.

Alkazar von Toledo — das ist das Heldenlied des spanischen Krieges. Geit Beginn dieses Krieges wird der Alkazar, die alte Hele, deren Grundmauern auf die maurischen Zeiten zurückgehen, von schwerbewassneten roten Horden belagert. Und in den Mauern dieser alten heste verteidigen sich die aufs äußerste Offiziere und Goldaten der Garnison Toledo und der Kriegsschule, die ihren Gis im Alkazar, der "Wiege der spanischen Insanereie", hat, verteidigen sich Kadetten, Männer der Guardia Civil, Männer aus den Kreisen der Hausschaft der Kequetes. Oberst Moscardo, der heutige General, ist der Ansührer dieser Helden, die nicht daren denken, sich der Freien der Belagerern zu ergeben, obwohl zunächst noch keine Aussicht aus hilfe von außen besteht...

Die Motoren brausen über das in das Dunkel der Nacht getauchte Spanien. Ganz von sern sieht man im ersten Grauen des Tages ganz schwach die Konturen der Montes

de Coledo . . .

Ein toller Kerl, diefer Moscardo. Als er, der damals Stadtkommandant von Coledo war, von der Madrider Regierung den Befehl erhielt, die gesamten Munitions porrate ber berühmten Baffenfabrit von Coledo nach Madrid zu Schaffen, hatte er geantwortet: "Die Munition ist unterwegs aber nicht nach Mabrid, fondern nach bem filfagar." Und als die ersten Roten nahten und mit einem Sandftreich Die Goldaten und Radetten des Alfagar überrumpeln zu können glaubten, hatten handgranaten und Mo-Sarben bie coten Banditen empfangen und fie schleunigst zur Dedung gezwungen. Go zäh war ber Widerstand geworden, so start und mit solchem Schwung wurde der Alkagar von Männern verteidigt, deren Alter smifden 15 und 50 Jahren lag, baß bie Roten fich immer tiefer eingraben und immer ichwerere Befcube hingugiehen

Immer knapper waren die Lebensmittel geworden. Man hungerte . . .

Darum war von dem flugplat in Sevilla die Ju 52 mit Lebensmitteln statt mit Bomben heladen morden

Unter der Maschine liegt das silberne Band des Sajo. Es leuchtet in ver ersten Helle des Eages auf. Wir drosseln die Motoren und fliegen im Gleitslug, von Osten Fommend, Soledo an.

Schon hebt sich ber Alkazar mit seinen charakteristischen Diereckfürmen gegen ben östlichen himmel ab.

Der Innenhof der heftung hatte ein Ausmaß von 60 x 60 Meteen. In diesen hof mußten die Kanister sallen, um den Belagerten und nicht den Roten in

die Hände zu geraten. In höhe der Turmspihen, so niedrig als möglich, braust der graue Bogel nun über die Burg, ein Jug an den Bombenhebeln, auf Bollgas heulen die Motoren wieder auf, und im Tajotale entschwei der Aufgeber Lichten Geweithätte alles gestappt, die Aberraschung war gelungen, kein Schuß schien gesallen zu sein, nur um eine Sekunde zu früh hatten sich die Kanister gelöst und das Ziel, den Innenhos, nicht erreicht.

Es ging gurud nad Gevilla, um fofort den Berfuch zu mieberholen, noch am gleichen Cage ber Befahung die nötigen Lebensmittel ju bringen. Kanifter waren noch genügend vorhanden, das übrige murde in aller Gile beforgt, und gegen Nachmittag konnte ber zweite Start erfolgen mit mehr Ausficht auf Erfolg, denn man kannte das Belande, kannte die Seftung und vor allem den Fleinen Innenhof, den diesmal bie Ladung unbedingt erreichen mußte. Wieder murde in fast 4000 Meter Höhe die etwa 320 Kilometer lange Strede Sevilla-Coledo zuruckgelegt, boch bekannt war das Bebirge, bekannt das fiefeingeschnittene Cal des Cajo. Wieder ging es im Gleifflug, diesmal in der völlig unbewohnten Gegend oftwarts der Berge pon Eviedo, herunter. Die lette Strede wurde im Tiefflug gurudgelegt, und zwifden den vier Turmen fliegt jum zweiten Male an jenem 21. August Die hindurd, die Bombenfchlöffer lofen fich, prafselnd knallen die Kanister auf den hof, mahrend unsere Maschinengewehre ihre Garben und Gruße in Die roten Eruppen Schiden, als Caselmusit gu bem Sestbraten, der versehentlich am Morgen in ihre bande geriet. Doch auch fie Schliefen Diesmal nicht mehr wie in der fruhe, gemerkt hat man diese Catsache allerbings erft nach ber Landung in Galamanca.

Noch zweimal wurde dieser zlug wiederholt, einmal mit, das andere Mal leider ohne Erfolg. Doch als zum drittenmal das zlugzeug mit den Lebensmitteln und einer Votschaft des Generalissimus über den Alfazar sliegt, da hatte sich das Vild geändert; er war zur Ruine geworden. Andauernder roter Artilieriebeschuß sämtlicher Kaliber hatte die Mauern zerstört, das Heer der Belagerer hatte sich erheblich verstärtt, Kernfruppen aus Madrid waren eingescht wor-

ben, um die Seftung ju erfturmen, ihre Ausruftung mar gut, Pangermagen begleiteten ihre Angriffe, Die gegenüberliegenden Saufer maren gu Artillerieftellungen ausgebaut worden, und aus den Senftern, nerbarrifabiert hinter Gandfaden, ragten Die Rohre ber 7,5-Bentimeter-Ranonen, Die in Direftem Schufiverfahren auf eine Entfernung von girka 100 Metern Salve auf Salve gegen die Senfterfronten des Alfagar feuerten. Auf den Sugeln fublich des Cajo maren Batterien in Stellung gegangen, 2-Jentimeter-Slat mar rings um die Burg aufgebaut, aus den Dachlufen ber Saufer drohten die Laufe von Maschinengewehren Doch vergeblich mar ber Anfturm. hinter Dred, Schutt und Geröll lag die Besahung, Cag und Nacht mach-sam jeden Angriss abwehrend. Ihre Wassen bestanden Maschinengewehren, Karabinern, Bandgranaten und Biftolen, Fein einziges Befdjut ftand gur Berfügung, feine Pangermagen dedien ihre flusfalle, fiber der Wille, zu siegen, gab ihnen die Kraft, durchzu-halten, ihr Kampf galt der Rettung des Baterlandes, mahrend der geind, bestehend aus Miligen, Goldnertruppen - ja fogar Weiber lagen in blindem Sag hinter ben Mo - jene Ibeale nicht kannte. Bier bemahrheitete fich wieder die Catfache, daß nicht die Orope einer Armee den Ausschlag gibt, fondern ihr Deift.

Mit den Lebensmitteln fiel diesmal die ichon er mahnte Botichaft in den Innenhof des Alkagar, die den lapferen Berteidigern Runde brachte von den nahen. den Truppen Francos. Calavera mar genommen und Maqueda, unaufhaltfam drang Yague mit feinen Legionaren und Maroffanern weiter por. Rur mehr furs war diesmal der Rudflug bis dur front. Als wir nach jenem Unternehmen wieder in Galamanca landen, ba fonnte man an dem Aussehen unseres Bogels die Junahme des feindlichen Widerftandes erkennen. Die Slächen maren durchlöchert, durch Suhrerfit und den Topf, mo der madere Beobachter feinen Poften hatte, waren die Kugeln gesahren, die Bombenmagazine waren durchschossen. Rote Munition war es, zu maren durchichoffen. erkennen an der Wirkung, die ahnlich den Dum. Dum. Deschoffen ift. Die Sullung besteht aus Blei, das beim Aufschlag in viele fleine Ceile gerfprist und üble Bermundungen mit fich bringt. Doch auch unfere Mo-Munition, die

mir an Bord hatten, mar verbraucht, hinein in die roten Widerstandsnester, in ihre Graben, in ihre Kolonnen führen die Seuerftoße und jene fleinen italienischen Smei . Kilogramm . Sprengbomben, man ber Einfachheit halber gleich mit ber hand aus dem ausgefahrenen Copf des Slugzeuges mirft, flogen überall dahin, mo der Seind fich zeigte. In den nun fommenden Tagen fanden Bombenangriffe auf die roten Batteriestellungen statt, um fie jum Schweigen ju bringen und bas mit die Alkagar-Besahung zu entlaften. Als es zum vierten Male im Ciefflug über Coledo ging, mar vom Alfagar nur mehr ein rauchender, qualmender Erummerhaufen übrig. Den Reft hatten ihm brei Minensprengungen gegeben. Was Kanonen, Panzerwagen und Maschinengewehre nicht fertigbrachten, bie Burg zu nehmen oder die Befahung gur Abergabe zu zwingen, follte nach dem bestialischen Plan der roten Heersührer dem Dynamit vorbehalten bleiben. Eag und Nacht murde gebohrt, und die Gtollen brangen immer tiefer in den gels ein, auf dem der Alfagar ftand, bis eines Morgens die fürchterliche Sprengung erfolgte und die West- und Nordfassade um-Durch den Qualm und den Rauch fetten die Roten jum Angriff an, bod auch diefer Anfturm murde abgemehrt; nach erbitterten fampfen trat ber Seind geschlagen ben Rudgug an.

Am 28. Geptember 1936 rücken die Truppen Francos in Toledo ein, die Befreiung für die heldenmütige Besahung war gekommen. Die Augen der ganzen Welt lagen voll Anerkennung und Bewunderung auf jenen Goldaten, die die Jum lehten ihre Pflicht erfüllt haben und damit unsterblich in der Geschichte

Spaniens geworden find.

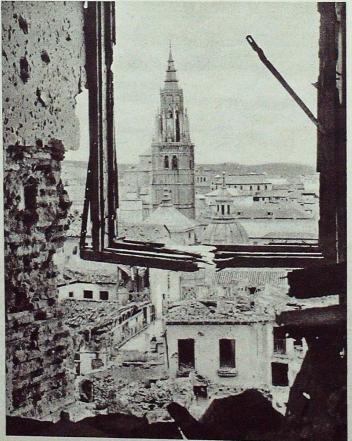

## Mit Bomben Kreuz und quer durch Spanien

Von Hauptmann von Moreau †

Bleichzeitig, mahrend um den Alfagar der Rampf brennt, rührt fich auch an ben anderen fronten ber feind. Tolebo nur ein Ceilausschnitt aus jenem gemaltigen Ringen zwischen Weiß und Rot. Klein nur ist die Luftwaffe, die zur Berfügung steht, die aber überall da eingeseht werden muß, wo es vorwärtsgehen soll. Ihre hauptsächliche fluf-gabe in diesem Krieg ist es, die sehlende Artillerie zu erfeben, die feindlichen Stellungen fturmreif gu machen, bevor dann die Infanterie mit aufgepflanztem Bajonett die Graben, Stellungen und Dorfer nimmt. Mit einem einzigen Kampfflugzeug wurde begonnen, bald waren es zwei, bann ftand die erste Kette, eine zweite kam hinzu, endlich hatte man Staffelftarte erreicht.

Der heimatslughafen der ersten deutschen Kampf-staffel in Spanien war der Plat in San Fernando, 35 Kilometer westlich von Salamanca, der in Friedens-Beiten eine große Biehmeide mar. Auf der offenen Geite lag der Gutshof, die anderen Seifen waren durch Süsche und Baumbestände eingesaft. Es war ein idealer zlugplat. In den Buschwald hatten wir Schneisen gehauen, wo die zlugzeuge vollkommen ge-deckt gegen zliegersicht weit auseinandergezogen standen. beett gegen fliegersicht weit auseinandergezogen standen. Huf der gegenüberliegenden Geite befand sich das Bomben- und Brennstosslager, getarnt unter Säumen lagen die Bombenstapel, einige hundert Meter davon entsent die Benzinfässer, mit Planen und zweigen überbeckt. In der Nähe der flugzeuge standen unsere zelte, in denen wir unser Quartier ausgeschlagen hatten. Dahinter waren große Lauben und bildeten die Garagen sur den Wagenpark. Es war schwer, den klack zu sinden der Bagenpark. Es war schwer, den

nverdectt. In denen mir unser Quartier ausgeschie, in denen mir unser Quartier ausgeschien, batten. Dahinter waren große Lauben und bilbeten die Garagen sür den Wagenpart. Es war schwer, den platz zu sinden, da kein zu slugzeug, keine Halle, nichts vertaten hätte, daß hier ein zliegerhorst erstamten war. Das Hauptquartier General Francos war von Gevilla nach Caceres übergeschelt, das 160 Kilometer von Galamanca entsent war. Die Einsatweisungen komen meist von doct, ost aber auch direkt von den einzelnen Frontablymitten. Im Korden war eine ganze Stadt, Oviedo, vollkommen von den Roten einzelnen Frontablymitten. Im Korden war eine ganze Stadt, Oviedo, vollkommen von den Roten einzelnen Frontablymitten. Im korden zu behandeln, serner waren Jünder notwendig und Insanteriemunition. Der Transport nach dort konnte nur mit Jugzeugen ersolgen, da jede Berbindung mit der weißen Besahung abgeschnitten war. Die Eisenbahnstnien, die nach Madrid sührten, sollten zersört und zersört gehalten werden, um so die Rachschung mit der weißen Besahung abgeschnitten war. Die Eisenbahnstnien, die nach Anderid sührten, sollten zersört und zersört gehalten werden, um so die Rachschung ein, laut benen im Güddsen, im Halle son Cartagena montiert werden sollten. Es war flar, daß die Rotwendigkeit vorlag, hier dazwigschen, im Halle war den halt werden sollten. Es war flar, daß die Rotwendigkeit vorlag, hier dazwigschen, im Sasen den Rotwendigkeit vorlag, hier dazwigschnen schollten. Gevilla war dombarbiert worden, die Balis diese und ein Halbwägen, was nun gerade am wichtigsten war. Gern hätten wir alle Wünsche, de Rulttage und ein Halbwägen, was nun gerade am wichtigsten war. Gern hätten wir alle Wünsche, de Balis diese und ein Halbwägen, was nun gerade am wichtigsten war. Gern hätten wir alle Wünsche, de Freibigt, doch die Rultweisen der Staffel wir der Gaschen der Gertschlassen uns eren Gaschen der Gertschlassen uns gerade am wichtigsten war. Gern hätten wir es die Genal ein ganzeschotel mit Matertunft und Berpflegung follends zur destift

nicht einmal ein Maschinengewehr gestanden hatte, daß der Gegner Reserven in den beabsichtigten Angriss-raum geworsen hatte, wo vorher die Linien nur schwach befett maren.

beseht waren.

Als Ende Oktober um Madrid gekämpst wurde, waren sast bei sedem Einsah die seindlichen Jäger bereits in der Lust, als unsere flugzeuge zum Angrisserschie in der Lust, als unsere flugzeuge zum Angrissender in Galamanca, der das Kommen der Bombenstugzeuge ankündigte; ganz ist die Gache nie geklärt worden. Ob es der gut sunktionierende seindliche Meldedienst war oder Verräter im hinterland, kurz, an igner kront war immer etwas los

jener Front war immer etwas los. Gleich zu Anfang des Krieges lagen in diesem Abfcnitt frangofifche Jagdmafchinen

moderne, schnelle Slugzeuge, die als erste französische Hille sille sür Aot in Erscheinung traten. Die erste Bomben- unternehmung auf Madvid sand dereits Ende Auguststatt. Der Austrag lautete, das Kriegsministerium anzugreisen, doch gleich der nächste Sah in der erhaltenen Beisung hieß: "es muß unter allen Umständen vermieden werden, den Prado zu tressen, jenes derügten Wuseum, welches in der Näse des Jieles lag. Das war nun schweizig, da wie Madvid nicht kannten. Bis studierten genau den Stadtplan und versuchten uns alle Einzelheiten einzuprägen. In einer hellen Mondrach wurde gestartet. Mit an Bord war noch ein spanische Ossisier, der lange im Ministerium gearbeitet patte und daher Ortskenntnisse besah. Wir stogen südlich Madvid in großer Höhe an, dann schlichen wir mit



Vom Führungsstab ist der Befehl zum Einsatz eingetroffen. Wir studieren auf unseren Karten Anflugsrichtungen auf das vorgeschriebene Ziel: eine im roten Stellungsbereich lie-gende wichtige Brücke über den Ebro bei Miravet

Schräg unter uns sehen wir bereits im Dunst das Ziel liegen. Da mit dem Auftauchen roter Jäger gerechnet werden muß, machen wir "klor zum Ge-lecht", fahren den unteren MG.-Stand, den sogenannten Topf, aus und besetzen auch die übrigen MG.-Stände







Wir befinden um in 4000 m Höhe, die Sicht ist trotz der reichen Wolkenbildung klar. Deutlich erkennen wir unter uns die Sandbänke des Ebro. Wir nehmen unser Ziel, die Brücke (auf dem unteren Bild noch nicht zu sehen), ins Visier, ein Druck auf den Auslösehebel und ein Teil unserer Bombenlast rast aufheulend in die Tiefe. - Die Zahl 4 weist auf einen Orientierungspunkt hin einen Landungssteg – der auch auf den nachfolgenden Bildern zu erkennen ist.

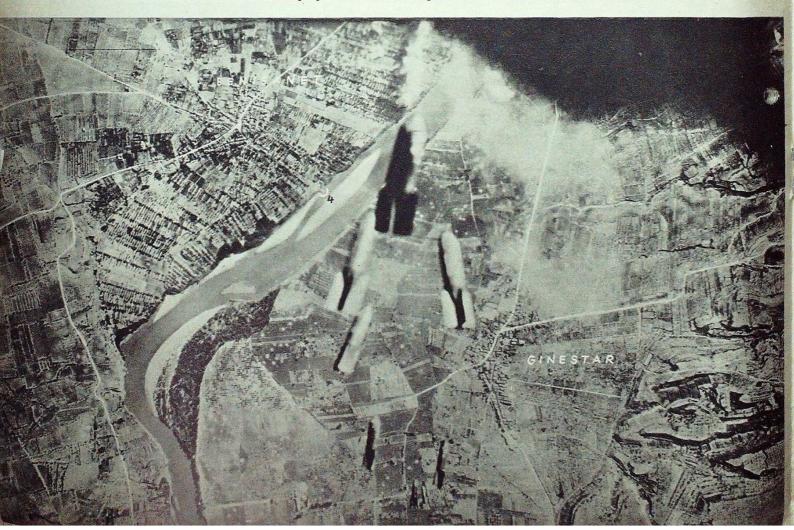

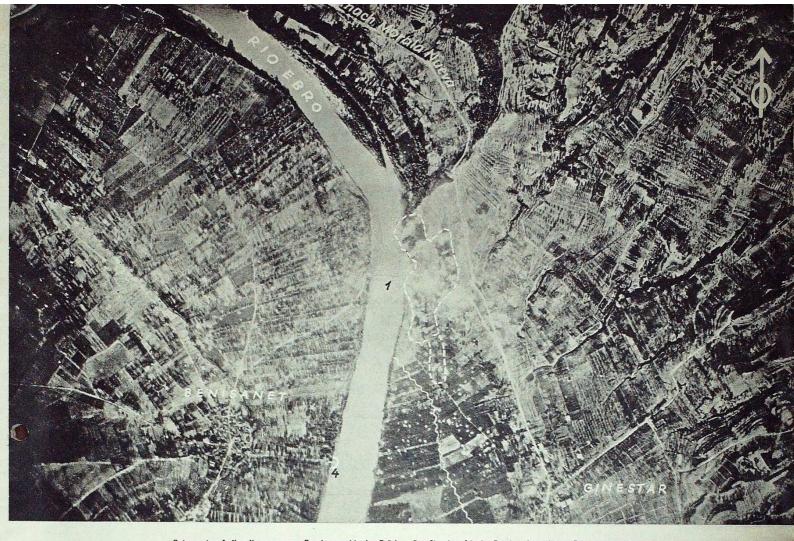

Beim ersten Anflug liegen unsere Bomben rechts der Brücke. Der Streubereich der Bomben ist auf dem Bild oben durch punktierfe Linien umrissen. — Erst beim nächsten Anflug (Bild unten) erzielen wir Treffer, die am linken und rechten Ufer die Brücke unterbrechen (siehe die Pfeile bei Ziffer 2). Ein weiterer Bombentreffer (Pfeil 3) zerstörte die Mitte der Brücke. — Auf beiden Bildern sind die roten Stellungen vor Miravet durch eine Zickzacklinie angedeutet.

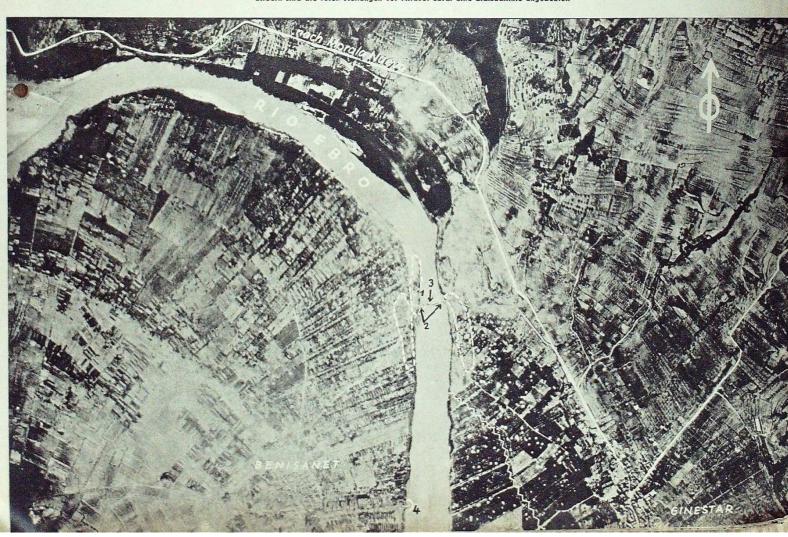

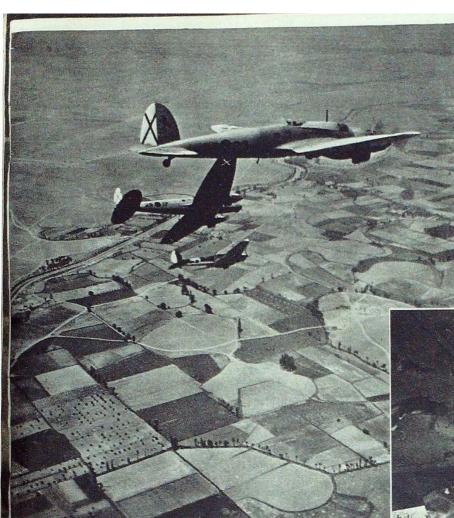

Wir haben unsere Aufgabe erfüllt, bei strah lendem Wetter kehren wir zurück, unter uns liegt unser Flugplatz und die Kette löst sich auf, um zu landen

gedrosselten Motoren so leise als möglich über den Park Retiro hinweg auf das Tiel zu. Der erste Anflug diente zur Erkundung, erst beim zweiten ersolgte der Abwurf. Da der gesamte Straßenverkehr noch in vollem Gange war, schien das Herannahen unserer Maschinen überhaupt nicht gehört worden zu sein. Erst nach der Explosion blitzen Scheinwerser auf und einige Batterien erössenten das heuer. Doch galt diese heuer in erster Linie unserer Leuchtbombe, die wir abgeworsen hatten und die nun scheindar für den bösen heind gehalten wurde, eine Methode, die sich hösen den die kenten und kenten ihre Abwehr auf diesen punkt. Rach zwei Tagen ersuhren wir, daß die Einschliege hart am Portal gelegen haben und daß die Wache gesallen war. Bache gefallen mar.

Bache gefallen war.

Der nächste Besuch sollte dem seindlichen Hugplat Barrajas gelten, der ostwärts von Madrid lag. Der Angeiss samt Merzen statt. Rote Potez-Bomber standen unten, und der Plat war durch flat geschützt, die aber dentdar schliecht schoe hen Kücksuch, die aber dentdar schliecht schoe mit dei Jagdssugeugen ausgenommen. Es war ein präcktiger Anblick, als plöslich dies seite aus den Wolken auftrauchte, um uns die lehte Strecke über Heindesland zu begleiten. Die Jäger, unsere deutschen Kameraden, lagen zu jener Zeit in Escalona dei Gegovia, einem kleinen zeldslupplat, und räumten von dort aus an der Madrider Kront gehörig auss.

Rach dem Sall von örlehd rücksen die Gelonnen

Rad bem Sall von Colebo rudten die Rolonnen gegen Rorben weiter vor; die firafte, die am Buadarama und an den Gudofthangen der Sierra be

kommen,aber erst nach der Landung sehen wir die Bescherung: die rote Flak hat ein paar recht gute Treffer in der Tragfläche und am Leitwerk (Bild ober und rechts) anbringen können. Auch die Abwehr-MG haben nur um ein weniges zu kurz geschossen: eine ganze Garbe von Treffern sitzt im Seitenruder einer unserer Kisten

Ganz unbehelligt sind wir nicht davon ge-

Ein Bildbericht von Oberleutnant von Wuthenau

und auch nordostwärts von Madrid, im Raum von Goria, wurden Truppen zusammengezogen. Giguenza, eine fleine Stadt ungesähr 70 Kilometer nordostwärts duadalajara, sollte genommen werden. Der Angeissplan sah vor, daß die Kampseinheiten der Lustmasse plan sah vor, daß die Kampseinheiten der Lustmasse plan sah vor, daß die Kampseinheiten der Lustmasse zumbardement auf die roten Stellungen, beginnend am srühen Morgen, die Kampstrast des Seindes zermürben sollte. Punkt 12.30 Uhr sollte die Insanangsstellung erreicht haben sollte, zum Angeissplangsplellungerreicht haben sollte, zum Angeissplangehen. An einem regnerischen, trüben Nachmittag sand die Berlegung der Staffel nach Barahpna statt, einem kleinen Seldstugplatz, ungesähr 28 Kilometer von der Honne ernt. Da im Gektor von Madrid, zumal auf dem Plaß in Guadalajara, Kot die Alasse seinerschaften der Kutkrässe kurte die Verlegung der Stugzenge kurz vor Eindruch der Dämmerung durchgesührt. Bei der kurzen Entlerenung von der Konnt konnte ein seindauch nordostwärts von Madrid, im Raum von

hofes.

Am nächsen Morgen, noch bei Dunkelheit, wurde abgerückt. Die Startsolge der einzelnen Ketten war sessengt. Die Startsolge der einzelnen Ketten war sessengt. Die Startsolge der einzelnen Ketten war sessengt. Die Alabungen hatten ihre Angriffsziele, Widerstandspunkte und Stellungen der Roten erhalten, und Punkt 7 Uhr siel die erste Bombe. Jede Kette war 20 bis 30 Minuten über dem Seind, hatte also Jeit, jedes Ei mit Iderlegung und Ruhe zu wersen. Die Angrisshöhe war so niedrig, daß man jedes schiebende seindliche Massen und dahuten am seine sollien und Dachluken am Stadtrand, und eine So-Kilogramm-Bombe genügte, um diese leichtgebauten Hütten zum Einsturz zu bringen. Unter dem Schuhe diese Lustartislerieseuers arbeitete sich die eigene Insanteie immer weiter vorziede Bodenwelle als Deckung ausnuhend. Um 12.15 Uhr braussen siestslug eine Tiestungen sieses die Stadthinweg, und wo sich vom Seind noch etwas zeigte, seuerten unsere Rasen.

staffel gelandet, unter der Sührung von Oberleutnant Sberhard, serner eine spanische Sinheit, zwei Staffeln, mit denen mir schon manche Unternehmung gemeinsam gestogen hatten. Abende sand die eingehende Angrissesprechung mit den Sührern der Insanterieeinseiten statt, und anschließend saben mir bei einem namenden Punsch am Kaminseuer des kleinen Gastellen.



fonzentriert hatte, wurde die Veriegung der zugzeuge furz vor Einbruch der Dämmerung durchgesührt. Bei der kurzen Entsernung von der Front konnte ein seindlicher Lustangeriss ohne weiteres überraschend ersolgen; ein Rachtangriss ich war nicht zu erwarten, und am nächsten Morgen, längst vor Eagesandruch, sollten unsere Einheiten sowieso einsahbereit sein. Der Platz lag über 1100 Meter hoch, und es herrschte dort bereits bittere Kälte. Mit uns war noch die deutsche Jagde

schaftlagen, dasen ihr Wir erkannten deutlich die eigenen Truppen, die bereits unmittelbar vor der Stadt lagen, sahen ihr Winken und erkannten die noch zusammengerollten nationalen zeldzeichen. 12.50 Uhr begann der Sturm, mährend unsere Flugzeuge, nun ohne zu schießen und ohne zu wersen, nurmehr "moralmente" beschützend über der Stadt kreisten, wie dies am Abend vorher bei der Besprechung vereindent worden war. Go groß war bereits das Vertrauen der Legionäre, besonders der Marokkaner, in unsere großen "trimotores", daß allein ihre kinwesenheit den Truppen Giegeszuversicht verlieh.

Am gleichen Nachmittag siel Giguenza. flus unsere Geite hatten nur zwei Maschinen se einen Iwei-Jentimeter-Hakten von zwei Maschinen se einen Iwei-Jentimeter-Hakten sein ziemlich klägliches Resultat sur die beiden drikonkanden und ihren Munitionsverbrauch. Giguenza war ein Musserbeitpiel jener sur den spanischen Krieg charaktersschießen Kriegschrung, engstes Julammenarbeiten zwischen Insanterie und Siegertruppe. Wenn Vordereitung und Durchsührung des Angriss krästemäßig und zeitlich genauestens abgestimmt war, so sührte diese Methode sast immer zu Erfolg und Gieg.



# DIE WAFFENHILFE DER ITALIENER

Spanien droht im Bolschewismus zu erliegen. Da versuchen tatkräftige Generale mit ihren Truppen das Sand ju retten. Der Burgerfrieg entbrennt; Garnifonen merben von den Roten niedergemegelt, Offigiere ermorbet, roter Rob mutet im Lande. Aus Seilen ber affinen Wehrmacht und Freiwilligen zusammengesette nationale Eruppen kampsen gegen die rote Uebermacht. Der größere Teil Spaniens fällt in die hande der Roten; Rufland gemährt Rotfpanien Silfe. Ein rotes Spanien

aufbau Italiens und feine Stellung im Mittelmeer nicht ernstlich gefährdet werden sollen, muß Italien ein-greifen. Italien wird den Kampfern für lateinische Rultur, den Bermandten auf der Byrenaen-halbinsel helfen."

Bahrend in Lufttransporten nordafrifanifche Rerntruppen Francos nach Gudfpanien geworfen werden, bildet Italien ein freiwilliges Korps für den Kampf in Spanien. In turger Zeit steht das C. C. B. fforps frei-milliger Eruppen). Abeffinienkampfer, Miligsoldaten und Golbaten giehen aus, um fur faschistische und

Menschheitsideen zu kampfen. 3hr erster Erfolg ist die Eroberung von Malaga. Seite an Seite mit den Eruppen Francos erringen dort italienische Truppen ben Sieg. Und dann tämpsen italienische Truppen in treuer Wassenscherfchaft mit Spaniern und deutschen Freiwilligen an allen Brennpunsten des Krieges, auf der Erde und in der Luft.

3mmer Schwerer werden die fampfe; modernfte Wassen in steigender Jahl, wachsende Eruppenstärken bei Weiß und Rot. Schwer sind die Verluste. Das C. T. geht seinen Weg; Malaga, Guadalajara,

Bermeo, Santander, Levantefront, Aragonien, Kata-lonien. Bon Gesecht zu Gesecht wird sein Gesüge fester. Berlufte und die Burudziehung von Kraften auf Grund des italienisch englischen Mittelmeerabkommens vermindern die Jahl; der Rampfwert machft. Bon einft 50 000 Mann bleiben 20 000.

Die spanischebeutscheitalienische Baffenbrüderschaft zeitigt Erfolg auf Erfolg. Berbindungsoffiziere sorgen für ständige, enge Sühlung.

Auf der Erde sührten die Generale Roatta, Bastico, Berti und Gambara das C. E. B.; die italienische Legionärs-lustwasse besehligten die Generale Bernasconi und Monti.

Auf der Erde und in der Luft fampften Goldaten von drei großen Bolkern als treue Kameraden gegen den roten zeind. In den vom Jody befreifen Eeilen Spaniens erklingt es immer wieder: Biva Franco, viva Espana, arriba Espana, viva Italia, viva Alemania! — Caten und Erfolge der ausländifchen freimilligen überflingen eine geschickte rote Propaganda, die von Invaforen und egriftifchen Sielen der Auslander fpricht.



Italienische Kampfflugzeuge vor der romantischen, steil abfallenden Küste des östlichen Spanien kehren vom Frontflug in ihre Horste zurück

aber neben einem Bolksfront-Granfreich fonnte ber Anfang gur Bolfdemisierung des Mittelmeerraumes werden Eine brobenbe Befahr fur bas faldiftifche Stalien machit

Italien hat als erster Staat Europas den Bolsche-wismus in seinem Land vernichtet. Es hat vor kurzer Beit die Eroberung Libyens beendet und Abeffinien erobert. Aus einer Mittelmeermacht ist ein Imperium geworben. Der meitblidende Suhrer 3taliens - ber Duce - erfennt die in Spanien entstehende Gesahr und greift ein. Als General Franco ben Kampf gegen bas bolfchemiftifche Spanien und feine verbrecherifchen Suhrer beginnt, fteht fur Muffolini ber Entichluß fest: Italien kann kein bolfchemistisches Spanien an ber Iforte bes romischen Meeres bulben. Benn ber Reu-Uforte bes romilden Meeres bulben.

Freundschaft wurde im spanischen Krieg durch immer wieder betonte herzliche Waffenbrüderschaft besiegelt. Auf unserem Bild begrüßt eine italienische Staffel von Savoia-Maschinen durch eine Ehrenrunde über einem deutschen Flugplat, die Kameraden aus Deutschland



Italienische Soldaten, Freiwillige aus den Reihen der berühmten Bersaglieri, fahren lonienoffensive durch lonienoffensive durch die StraßenBarcelonas. ImGegen-satz zu den deutschen Frei-willigen tragen die Italiener im spanischen Krieg ihre heimatlichen Uniformen

Aufnahmen: Stabia "Legion Condor" (2). Scheri (1)



Es bleibt die Erkenntnis, daß Italiener und Deutsche in kleiner Jahl, aber mit großer Kampfkraft im Rahmen des großen heeres francos für die Ideale der Menschheit und den Nationalismus gegen den Bolschewismus kämpsen, der - wie anderswo - Bernichtung, Cod, Bewalt, Berbrechen und Niedergang mit fich brachte.

Und mo die italienischen frafte fampften, tragen fie die saschische abee und die gewaltige Bersonlichkeit des Duce mit, im Leben, ftampsen und Sterben. - Groß und unvergänglich ist der Ruhm, den das E. T. in Spanien an die feldzeichen früherer ruhmreicher Kriege heftet. Teuer ist der Breis, mit dem es den Endsieg erfaufen hilft:

11058 Manner des C. E. B. bluteten dafür auf der Erde und 3022 gaben ihr Leben.

Die italienische Legionars-Luftwaffe - ein mesentlicher Teil der nationalen Luftfrafte - fampfte und siegle in allen Teilen Spaniens. Ihre Auftlarer, Jäger und Kampstlieger machten dem guten Ramen der italieniichen Sliegerei Ehre und ernteten nach ihrer Bemahrung in Abeffinien neuen Ruhm.

hauptmann i. Beneralftab d. f. f. Meger

# Ein deutscher Hieger erle





Nach jedem Flug wird die Maschine hier ein Sturzkampf-Flugzeug - vom technischen Personal eingehend unter-sucht, die Maschine wird in allen Teilen geprüft, die Tanks aufgefüllt und dann ist die Maschine zum neuen Feindflug bereit

..Die Wehrmacht" danck (1), Legion Condor (4)

Bild unten: Angehörige der J/88 im kameradschaftlichen Beisammensein. Der Vierte von links Major Handrick, indeur einer Jagdfliegergruppe



## Hauptmann Lützow

Wir lagen schon etwa 14 Tage auf bem großen Plat westlich von Madrid in Avila, einer alten, sehr hochgelegenen hestung, die mit einer noch gut erhaltenen biden Steinmauer umgeben war und die in ihrer ganzen horm und in der Gilhouette an mittelalterliche Stabte erinnerte.

Städte exinnerte.

Brennpunkt des kriegerischen Geschehens war die von den Roten eingedrückte Front bei Brunete, hart westlich von Madrid. Es galt, in möglichst kurzer Zeit die alte Front wiederherzustellen. Dazu waren alle nersügbaren kräste der Legion vorübergehend an diesem Frontabschift zusammengezogen. Außer uns lagen noch Italiener mit einer ganzen Gruppe Siat selwa 30 Maschinen und eine beutsche Ausklätzungsstassel aus dem Plah. Ich hatte meine altbewährte Stassel zusammen, konnte allerdings nie mehr alse acht Slugzeuge gleichzeitig starktar haben, da moderne Jagdeinsister sehr empsindlich sind und natürlich eine ganz besondere Wartung und kontrolle erfordern.

Wie hatten allerhand erlebt in diesen 14 Tagen. Es war so richtig Krieg, wie wir ihn uns schon lange ge-

Wir hatten allerhand erlebt in diesen 14 Tagen. Es war so richtig Krieg, wie wir ihn uns schon lange gewünscht hatten. Durchschnittlich waren wir, abgesehen von den Alarmstarts, dreimal am Tage eingeseht worden. Jeder Einsah dauerte etwa 1½ Stunden und ging immer auf 6000 bis 7000 Meter Hohen. Wir slogen damals ohne Sauerstoff, was wir schon nach kurzer zeit ditter bereuten, denn das zliegen in großer Hohe ohne Sauerstoff ermüdet außerordentlich. Wir waren eiwas mürde geworden, denn zu der rein korperlichen finstrengung der vielen Einsähe und Alarmstarts kam der Kummer über die sehr raren Gelegenheiten, beodachtete Abschüße zu erzielen. Stets hatten wir gegen der Kummer über die sehr raren Gelegenheiten, beobachtete Abschüsse zu erzielen. Stets hatten wir gegen dreis dis viersache Abermacht zu kampsen. Das bebeutete, daß man nie Zeit hatte, sich längere Zeit hinter einen Gegner zu "klemmen". Man mußte zusehen, daß man sich die Brüder vom Leibe hielt und daß man ben Gegner für die Zeit, in der die eigenen Bombensstugzeuge oder Ausklärungsslugzeuge operierten, von diesen sernheit.

Das Schlimmfte waren die dauernden Alarmftarts.



# H die Brunete-Offensive

Die Bomben lagen gut, mitten auf dem plat. Aber unsere Maschinen standen am platrand, und so kamen wir noch einmal glimpflich davon. Meine beiden startbereiten Jlugzeugsührer hatten die Kerven behalten. Auch ihre teuen Nechaniker waren bei den Maschinen geblieben und hatten mit wütender Krast die Motoren angekurbelt. Aber was half es! Odwohl die beiden gleich nach dem Bombenabwurf zwischen der schieben striften fie den Vorsprung nicht mehr einholen. Der Angriss war zu überraschend gekommen. Kein Mensch hatte es sur möglich gehalten, daß die Roten auf eine berartig gemeine hinterlist versallen würden. Es waren schonschischen hotzeit und und eine derartig gemeine hinterlist versallen würden. Es waren schospische Potez-Bomber, die tatsächlich den italienischen Gavogas ähneln. Jeht murde uns auch klar, warum die Burschen ungemeldet und unbehelligt dies an den plat herangekommen waren. Sie wurden von allen für nationale klugzeuge gehalten.

halten.

Die Solge war, daß von diesem Tage an die Flugwochen und die übrigen Meldestellen endgültig durchderhen und hinter jedem Flugzeug mit nationalen Abzeichen einen verfappten roten Bomber vermuteten. Ich muß sagen, wir waren uns nach diesem Vorsallselbst unserer Sache nicht mehr ganz sicher. Es war ein blödes Sesühl. Die verschiedenen Typen moderner kampssugzeuge ähneln einander sehr, und wir wußten nandmal sowies schon nicht, ist das nun Freund oder Seind. Zeht war die Sache noch komplizierter geworden. So passierte denn auch eines Tages solgender verhängnisvoller Irrtum:

nerhananisvoller 3rrtum:

Ich war an einem dunstigen Tage noch bei Dunkelheit mit sünf zlugzeugen zu einem kleinen Frontbummel gestartet. Die Roten hatten in den letzen Tagen die Morgendämmerung dazu benuht, unsere vordere Linie etwas zu beunruhigen. Das wollte ich ihnen endlich einmal abgewöhnen. Wir zogen in der gewohnten Richtung langsam auf 3000 Meter. Das "Auge" der Stassel, der spätere Leutnant Boddem, der einer der ersolgreichsten Slugzeugsührer meiner Stassel wurde, jah plöhlich — wie immer als erster! — süns Punkte, etwas höher als wir, aus Richtung Madrid kommen. Er machte mich darauf ausmerkam und ich gad das Angrisseichen. Wenn es eigene zlugzeuge waren, hätte ich es wissen müssen, den die Benachrichtigung der Verdände untereinander kappte im allgemeinen gut. Also konnere sour rote Bomber sein, die ihren morgendlichen Zummel etwas weiter zu uns herüber 3d mar an einem dunstigen Tage noch bei Dunkelmorgendlichen Bummel etwas weiter zu uns herüber ausbehnten wollten. Also auf alle hälle erst einmal angreisen! Meine Männer hatten die Situation chanderlast. Sie lösten sich auf und nahmen die süns in die Jange. Ich bachte mir, das kann eine lustige Jagd werden! Im Innern gratulierte ich mir zu der guten den Arge sie einem wersendlichen krust. 

sie uns sast entgegen. Zeht konnten sie uns nicht mehr entgehen!

Ich kurde aus sie ein und machte mich zum Angriss bereit. Ich überlegte noch, welchen nimmst du zuerst aus Korn, du siel mir ein: "Diesen Eup hast du doch den nich sienen, de siel mir ein: "Diesen Eup hast du doch den mich sienen gesehen", und pischigd durchzauste es mich: "Mensch, das sind ja die neuen italienischen Schnellbomber, die schon an der Nordstront mit uns Sulammengearbeitet hatten!" Wir waren damals stets nach Beendigung eines Austrages ein Stüd mit ihnen zusammen geslogen, hatten uns dicht an ihre Kanzel mit dem Zwillingsmaschinengewehr herangeschoben und drüße ausgewechselt. "Das kannst du jeht eigentlich gulammen gellogen, hatten uns dicht an ihre kanzel mit dem Zwillingsmaschinengewehr herangeschen und Orüße ausgewechselt. "Das kannst du jeht eigentlich auch tun", dacht ich mir, "den kleinen Augendlick fannst du dir noch gönnen." Ich sich mich langsam von der Geite heran. Zeht sah ich auch die nationalen Abzeichen. Ich wollte mir einen Schrez erlauben und ließ mich ganz dicht, es waren höchstens 2 Meter, über die vordersten brei Gavoyas hinübertragen. Zeht konnte ich in das ernste, verdissen Gesicht des einen Bordschien sehen, der, beide Hände am Abzug seinen Bordschien sehen, der, beide Kände am stagus seinen Zwillinggewehres, die beiden Läuse auf mich gerichte hatte und auf mich zielte. Ich dochte noch: Donnerwetter, der ist aber eifrig! Der nüht die Gelegenheit gleich aus und macht Zielübungen. Im gleichen Augendlick gab es vorn rechts in meiner Maschine einen Schlag, etwas hartes stieß gegen mein rechtes Schiendein und in der rechten Hand der Richten Schien. In die Maschen Schien und hach der Wirkung der Teessen mich nach der Wirkung der Teessen um solche konne seinen Sisser um solche konne sich nur handeln — und schaltet meine Gewehre und mein Bisser ein. Ich war entschlien, kolle se, was es wolle, zu schießen. Im letzen flugen, beite gewann ich, Sott sei Vanst, die ruhige Aberlegung

wieder. 3ch blidte mich noch einmal um und sah auf ben hinter mir liegenden Plat hinninter mir liegenden Plag hinunter. Es waren keine Bombeneinschiße zu sehen. Es konnten
also keine roten Bomber gewesen sein. Der Bordschißen
mußte mich sür einen seinblichen
Jäger gehalten haben. Ich
schlieben bei und
mein Bister wieder aus und
nahm Kurs zum Plack Jekt nein differ wieder aus und nahm Kurs zum Plah. Jeht erst sah mich in der Kachine um. Mein rechtes hosendien um. Mein rechtes hosendien der Meine der kochtes kößenden der nut eine Arteisschaft zu seinen aber nut ein Streisschuß aberdienen. Es schien aber nut ein Streisschuß zu sein, denn ich verspürte weiter keinen Schienen Schwerz. Der Hand war von mehreren kleinen Splittern durchlöchert. Um jeden Splitter diren kand was sieh, denn ich fonnte die hand noch einwandsrei dewegen. Ein- und klusschuß der Welchosse wegen. Ein- und klusschuß der Welchosse die siehe nach der die kleinflug.

Ich dette Allüst die Kolchosse waren durch die rechte

vorjiginger als sonst und fandete acten burch die rechte fleiche, das die Veschoffe waren durch die rechte fleiche, dicht am Rumps, quer durch den Hiprersis gegangen. Ein Geschof steckte noch im Gewerknüppel, dicht unterhalb der rechten Hand. Im übrigen waren einige Kabel durchschoffen, die Maschine aber noch soweit intakt, daß sie nach kurzer Zeit wieder einsah-

Wie ich später sestsjellen konnte, hatte der noch junge und unersahrene Bordschütze des italienischen Bombers mich tatsächlich sur einen roten Jäger mit nationalen Abzeichen gehalten und in aller Ruhe auf mich geschossen.

Die Kämpse an der front bei Brunete waren aus ihrem Höhepunkt angelangt. Eroh unserer kämpserischen Aberlegenheit in der Luft greisen die roten Bomber wieder und wieder an. Trot unserer kämpseischen Aberlegenheit in der Tust greisen die roten Bomber wieder und wieder an Eines Tages, ich din gerade nach einem langen Frontbummel über Talavera, Aranjuez, Madrid, Escorial auf dem Wege nach Hause, da sehe ich Jakwolfen über dem Plat, 3ch sehe mit die kluge aus dem Kopf, kann aber keine seindlichen Flugzeuge entdeden. Ich sehen der Uhr und sielle sest, das ich schon 70 Minuten unterwegs din. Ich kann mich also auf ein langes Guchen nicht einlassen. Plötzlich tauchen links vor mir, etwas tieser als ich, vier Martin-Bomber auf, die "Schwänzigen hoch!" — Richtung Madrid sliegen einen Augenblick: Gollst du noch angreisen, oder hat es keinen Iwed mehr? Meine Brennstossung voberhat es keinen Iwed mehr? Meine Brennstossung deiter an. Aber wer läßt sich einen derartigen "Braten" entgehen! Ich wer läßt sich einen derartigen "Braten" entgehen! Ich wer läßt sich einen der kurzen Zeil, die mir zur Bersügung steht, weinen Munitionsvorat voll auszunüßen. Dumm ist, daßt die Bomber genau in die Gonne hineinsliegen, so daß ich sie Bomber genau in die Gonne hineinsliegen, so daß ich sie kurzeliers durch, so daßen ich ohne jegliches Tielgeret und muß es dem Schlervissers der Motorschnauze vissers dem Schlervissers durch, so daß ich ohne jegliches Tielgers bir. Ich kann nur grob über die Motorschnauze vissere und muß es dem Schlässläd überlassen, ob ich etwas tresse telle oder nicht.

Reservissers durch, so daß ich ohne jegliches Tielgerät din. Ich kann nur grod über die Motorschnauze visieren und muß es dem Schickal überlassen, od ich etwas tresse der nicht.

Ich nehme es vorweg: Ich trassenschen, aber ehe ich auf nichts! Ich sawr wie ein Wahnsiniger, ununterbrochen, aber ehe ich auf nichts! Ich service von der ehe ich auf der ein Wahnsiniger, ununterbrochen, aber ehe ich auf der ein Wahnsiniger, ununterbrochen, aber ehe ich auf der ein Aberschen, aber ehe ich auf der ein Aberschen, der vier Bomber herangekommen war, hatten sich die Caufe meiner Maschinengewehre heißgeschossen, so daß ein mit einem Schlag auf allen drei Sewehren Hemmung hatte. Ich sluchte wie ein Rohespach, sch sich mit einem Schlag auf allen drei Sewehren Hemmung hatte. Ich sluchte wie ein Rohespach, ich sich sluchte hie desegenheit aus und schissen wie ein Stessen und sein desegenheit aus und schossen sich daß er nichts trass. Ich wie desegenheit aus und schößeiber er nichts trass. Ich wie kamps ab — und das muße versault auf mich, zum ölück war er aber so aufgeregt, daß er nichts trass. Ich wie kamps ab — und das muße versault auf mich noch rechtzeitig zu meinem Alugendahzurckschen wolke —, ober ich verschenen Stugplahzurckschen wolke —, ober ich verschen mehe keinen klassen werden und bem beit damit rechnen, wegen Brennsschligen Westen werden und auf dem kürzessen ließ ich von meinem Opser ab. Ich wie schossen ließ ich von meinem Opser ab. Ich kam mir gerade nicht wie ein helb vor,



wollten, hatte der Stab der Legion in einem alter Kastell Quartier bezogen

aber ich hatte als Stasselsüber schließlich die Verantwortung über die mir anvertrauten zlugzeuge und mußte mit meinem Krössen haushalten. Bielleicht hätte ich in meinem eigenen Voterlande anders gehandelt, denn die Vernichtung des Gegners ist nun einmal über die Unversehrtheit des eigenen zlugzeuges zu stellen. In diesem zalle hätte ich aber mit sosperigem Ersah sier meine evelt. Zu Bruch gehende Maschine rechnen können hier lagen aber die Verhöltnisse anders. Ein kleines häuslein zesemilliger kömpste mit beschränkten Mitteln gegen eine gewaltige Abermacht an Personal und Maserial. Was uns allein von unseren Gegnern unterschied, war die Qualität unseren Slugzeussührer und unseren Maschinen. Kur so ist es zu verstehen, daß wir überall, wo wir ausstaalen, gefürchtete Gegner waren. Mit dem Vertrauen auf diese Vertrauen ließ uns auch mehr an den Sieg als an den Tod denken.

Bei meiner Landung in fivila bemerkte ich, daß die beiden Alarmmaschinen gestartet waren. Sie hatten

Voller Stolz wird auf dem Seitenruder jeder einzelne Abschuß, der mit der Maschine erzielt wird, durch einen weißen Strich gekennzeichnet. Hinter dem Balkenkreuz, dem Abzeichen der nationalen Luftwaffe, Maschine mit 15 Abschüssen aufwarten



ant von Kessel t, der Verlasser unseres Artikel

Jür die schwere, entsagungsreiche Ausgabe des Jernaufklärers hatte fich u. a. auch der 27 jährige Oblt. hans-Detief von Reffel freiwillig zur Derfügung gefteilt. Seit 25. September 1936 haben er und feine tapfere Befahung in mehreren hundert Jeindflügen wertvollfte Aufklärungsarbeit geleiftet und dadurch manche größere kriegerijche handlung überhaupt erft ermöglicht. Auf feinem letten Fluge, den er noch unmittelbar por der bereits feftgefehten Ablöfung in die feimat durchführte, ereilte ihn der rafte Fliegertod weit im feindlichen finterlande im afturifden Gebirge. Dom Flakfeuer bedrangt, entzog er fich diefem durch Ausweichen in eine Wolkenschicht und flog dabei in diefem gebirgigen und unüberfichtlichen Gelande in voller Jahrt gegen einen Berg, jo daß die Majdine zerfchellte und die Befatjung in fich begrub. Erft nach Women war es möglich, die Toten zu bergen und in die heimat zu überführen. Nun ruht hans-Detlef von Reffel feit 16. Oktober 1937 auf dem ftillen heimatlichen Waldfriedhof von Jeisdorf in der niederfalefifden feide. General Franco hat durch Verleihung der Medalla Militar, des höchften [panifchen Ordens, fein Ceben und de. Tunge

## "A 88 stellt Befahrbarkeit Eisenbahnstrecke Utiel fest"

Von Oberleutnant v. Kessel †

Ein besonders für die Führung wichtiges Aufgabengebiet unserer Flieger in Spanien war die Fernaufklärung. Im Gegensatz zu den weithin sichtbaren und deshalb auch in der Öffentlichkeit immer begeistert begrüßten Abschußerfolgen der Jagdflieger, vollziehen sich die Leistungen der Fernaufklärer weit jenseits der Front, von niemand beobachtet und daher auch leider viel zu wenig gewürdigt. Und doch erfordert gerade diese Tätigkeit härteste Soldaten, weil sie die allergrößte körperliche und seelische Anforderungen an den Mann stellt. Viele Stunden, viele hundert Kilometer tief über Feindesland, einsam und auf sich allein gestellt, in 4000-5000 Meter Höhe bei eisiger Kältel Fernaufklärung zu fliegen und dabei zu wissen, daß ein Angriff durch die feindlichen, überaus schnellen Jagdflugzeuge oder ein Versagen des eigenen Motors Gefangenschaft, wenn nicht noch Schlimmeres, bedeutet, verlangt vom Fernaufklärer eisernen Willen, äußerste Selbstzucht, Hingabe und Opferfreudigkeit. Und gerade auf diesem Gebiet haben unsere deutschen Flieger Vorbildliches geleistet, was höchste Anerkennung wert ist.

Im Nachfolgenden schildert ein junger aktiver deutscher Offizier, Oberleutnant von Kessel, der als einer der ersten als Freiwilliger nach Spanien gegangen ist, einen derartigen Fernaufklärungsflug-Leider hat dieser prachtvolle, von Kameraden und Untergebenen besonders geschätzte und geliebte Offizier wenige Monate später mit seiner Besatzung den Heldentod gefunden.

"A 88 ftellt Befahrbarteit der Eisenbahnftrede Utiel -Euenca feft!" Go etwa lautete der Erfundungsauftrag, ber am Nadmittag des 28. hebruar fernschriftlich vom führungsstab der Legion Condor auf dem Geschäftssimmer der A/88 eintraf.

Es handelte fich, wie ein fernmundlicher Ancuf bei 6/88-Galamanca ergab, um folgendes:

Man mußte, daß mit dem Bau diefer Gifenbahn. strede fury vor Beginn bes Burgerfrieges begonnen worden mar. Richt bekannt aber mar, ob diefer Bau bereits vollen det fei. Es kam daher ber Sührung barauf an, zu miffen, ob diese Bahn bereits für ben Radfichub der Roten von Balencia nach Madrid gur Berfügung ftunde. Denn die Strede Utiel-Cuenca bildet etwa den mittleren Geil des Schienenstranges Balencia—Madrid. Erot des — wie man bei einem Kriege im eigenen Land annehmen sollte — gut arbeitenden Spionage. und Agentendienstes mar es nicht möglich, auf andere Beife Unterlagen über den Bustand diefer Eifenbahnstrede zu erhalten. Daher mußte die A/88 die nötigen Aufflarungsergebniffe Schaffen.

Der Start murbe, der verbreiteten gruhnebel wegen, auf 9 Uhr festgesett. Bunktlich fletterten wir in die Mafdine, mein bemahrter fluggeugführer Gefr. füllgrabe, der füchtige Bordwart Uffz. Kordes und ich. Rach dem Start und nach Einholen des Sahrgestells ber übliche Tiefangriff auf Salle und Barade, Gevilla bleibt links von uns liegen, und gunadft mit Guboft-Rurs gehts auf die Reife.

Es kommt darauf an, sobald als moglich Sohe gu geminnen, um bereits an der Grenge, die mir Begend Granada überfliegen, bem roten Slugmelde-dienst unsichtbar zu sein. Nach etwa einer Stunde erreichen wir die gront, langfam flettert der Boben-



messer aus 4000 Meter, doch wollen wir noch höher hinaus. Allmählich werden Kälte und Höhenlust spürbar, das Höhenalmungsgerät leistet uns gute Dienste. Es ist so talt, daß der Speichel am Mundstüd des Atmungsschlauches alsbald zu Eis gestiert. Das Außenthermometer zeigt 30 Grad Kälte.

Die Sc. Berbindung auf Langwelle mit dem Heimathafen Sevilla Kappt zunächst ausgezeichnet. 3ch melde mich ordnungsmäßig ab, gebe gelegentlich meinen Standort durch und erhalte die richtigen Quit-

tungen für meine Spruche.

Im lichten, hellen Blau und in unendlicher Tiefe liegt Rot-Spanien unter uns, nur wenige 50 Kilometer hinter uns befreundetes Gebiet, doch viele 100 Kilometer vor uns heindesland! Wehe dem, der gezwungen wäre, dort notzulanden! Diesen Gedanken hat wohl jeder von uns Oreien während des schweren huges. Doch selsensels ist das Bertrauen auf uns und unsere drave Maschine!

Die Sicht ist ausgezeichnet. Links heben sich bie symmetrisch von Osten nach Westen verlausenden Bergeketen bis zur Sierra de Gredos ab, und weiter dahinter liegen die steilen Bergketten der Guadarama, rechts, sast greisbar nahe, die Steilhänge der Sierra Renada und die Berge von Cartagena, deren verschneite Spihen im lichten Sonnenschein glänzen.

Sehr bald macht sich der steise Nord-Ost störend bemerkdar. Wir haben äußerst geringe Sahrt, und immer wieder müssen wir den Kurs berichtigen, umd den Schiedewind auszugleichen. Nit Bedacht und Uederlegung sliegen wir seitlich an den uns längst bekannten und erfahrungsgemäß start belegten roten Slughäsen vorbei. Albacete und Chinchilla bleiben nördlich von uns liegen. Wir denken an die erfolgreichen Bombenangrisse, die unsere Stasse und erfolgreichen Bombenangrisse, die unsere Stasse vor wenigen Wochen auf biese roten Haupt-Jentren durchgesührt hat. Ob sie uns wohl in dieser großen höhe von dort sehen mögen? "Loca" haben sie unsere heinkel-Blih getaust, d. h. die "Berrücke". Und verrückt, ja kaum verständlich, mag ihnen die rücksichse Einsahseube ihres Gegnes siches sehen, diese Freude am Kamps, die sie nicht kennen und deren Ergednis sie ost genug schon am eigenen Leibe gespürt haben!

Allmählich nähern wir uns Utiel. Zeht wird die Sicht nach Nordwesten zu schlechter. Starker Dunst fündet Schlechtwetter an, das, wie üblich, allmählich von Nordwesten austommt. Zeht sind wir etwa vierhundert Kilometer vom weißen Gebiet entsernt. Ruhig und gleichmäßig läust der Notor, unwillkürlich lauscht

man stets mit einem Ohr auf die Gleichmäßigkeit seines Klanges; denn von ihm hangt alles ab.

Wieder gebe ich eine Meldung nach Sevilla durch: "Gtandort 40 Kilometer oftwärts Albacete." Rur hauchleise vernehme ich die Antwort-Quittung im Kopfpörer. Die Langwelle reicht auf die große Entsernung kaum noch aus. Vergedlich bemühe ich mich, Verkehr aus Kurzwelle zu bekommen. Zedoch es gelingt nicht. Das Abstimmen der seinen Instrumente macht sich schlecht dei eissezapsten Luftschuller im Munde! So bleibt diese kurze Standortmeldung die abends 7 Uhr das letzte Ledenszeichen, das unsere sorgende Stassel in händen hält. Deutlich sehen wir nun im osten Stadt und hassenanlage von Valencia, deutlich auch den silbernen Rumpf eines großen Kriegsschiffes draußen im Meer. Ob es wohl deutsche Kameraden von der Kriegsmarine sind, die dort Wache alten?

Ingwischen ift es 13.15 Uhr geworden. Und erft jeht liegt Utiel vor uns. Schon ertennt füllgrabe vom Sluggeugführerfit aus ben Lauf der gefuchten Bahnstrede. 5 Stunden, allerhöchstens 51/2 Stunden fann Die Mafchine fliegen, ohne zwischenzulanden. Der von Cuenca aus am nächften liegende meiße Slugplat, auf dem wir nachtanken konnten, ift Escalona. Wenn wir Bur Erledigung unseres Auftrages etwa 45 Minuten veranschlagen und zum fluge Cuenca-Escalona noch weitere 75 Minuten, fame eine Befamtfluggeit von 5,15 Stunden heraus. Die Betterlage in Escalona erscheint uns jedoch ichon jest nicht mehr gang einmandfrei, mit einer Berlangerung der flug-Beit durch Umfliegen wegen Schlechtwetters muffen wir rechnen und nicht zulett auch mit einem notwendig merdenden Ausmeichen por ben uns allen reichlich be-Kannten Starken roten Jagderaften im Raum Madeid. Der Brennftoff konnte nicht ausreichen bis gur Erledigung unseres Auftrages und bis zur Zwischen-landung in Escalona. Diese Aberlegungen suhrten zu einem une Dreien in diefem Augenblid außerft fcmerglichen Entschluß:

"Weitersliegen bis Teruel, auftanken, zurud nach Utiel, Durchführen bes flustrages, Rückslug nach Escalona."

filso geht es weiter mit Nordfurs auf Teruel, welches wir im schnellen Gleitslug nach einer halben Stunde übersliegen. Beiß verschneit liegt das Land im tiessten Winter, und wir kommen im direkten flug aus dem sonnig-heißen Andalusien! Bor dem Starf

in Sevilla war uns die Warme des fliegerpelzes fcon fast unerträglich gewesen.

Keinem von uns ist die Lage des flughasens Teruel bekannt. In niedriger Höhe suchen wir uns vereint die Augen aus, doch der Plah will nicht kommen. Uns alle drei qualt die peinliche Frage:

"Was soll werden, wenn wir ihn nicht sinden? Jest notlanden mit dem Rest Brennstoss und noch dazu ohne Erledigung des Austrages?" Weit entsernt noch liegt der uns bekannte Blag von Jaragoza, und ungefahr weiß ich die Lage bes zwischen Teruel und Jaragoza gelegenen fleinen flugplages Calamocha, etwa 80 Rilometer nordwestlich Ceruel und an ber Straße Ceruel-Calatayud, an der wir nun entlang fliegen. Da entbeden wir endlich zu unserer größten freude und Beruhigung ben Plat Teruel. Wir ertennen einen Erupp von Goldaten, der fich mert-murdigermeise in den Schut der flugplatgebaude begibt, als wir zur Landung anseten, die glatt ver-läuft. Die Maschine wird gegen den Wind gestellt. Rordes wird gu feinem größten Erftaunen von spanischen Goldaten mit erhobener Saust, dem symbo-lischen Gruß der Roten, bewilltommnet. Allmahlich erscheinen auch die angstlichen Gemuter aus ihren sicheren Bersteden. Das Betanken ber Maschine wird angeordnet und von Kordes übermacht. Es herrscht eifiger Nord.Oft mit Schneetreiben, und fcnell gehen wir darum ins warme Slughafengebaube. Dort merben mir von einem fpanischen Capitan in giem. lich froftiger Beife begrußt. Er fragt mich nach Aus. weis und Papieren. 3ch versuche ihm mit meinem ludenhaften Spanisch beizubringen, daß wir aus Gevilla tommen und daß wir zu heindslügen teine Ausweise mitsuhren. Allmaglich scheint jedoch unsere Blaubmurdigfeit gugunehmen. Daß mir kommen follen und fo weit über rotes Bebiet, Scheint ihm nach wie vor unmöglich. Er wied erft ruhiger, als ich ihm einen von der weißen Regierung abgeftempelten Belbichein vorzeige, und er ergahlt mir, daß Ceruel wiederholten Malen von roten Bombern mit weißen Abzeichen angegriffen worden fei, daß man megen unferer Mafchine, beren Landung natürlich nicht angemelbet war, in der Stadt fliegeralarm ge-Schlagen, und daß man uns zudem von Teruel aus beschoffen habe, mas uns allerdings entgangen mar. Roch einmal scheint er an unseren Angaben zu zweiseln, als wir es - zwar reichlich hungrig, jedoch ftets an ben noch unerfüllten Auftrag por Augen ablehnen ins Casino zu kommen und in spanischer Breite die "Comida" einzunehmen. Wir bitten hingegen um einige belegte Brotden, die uns in bie Majdine gereicht merden.

Der Motor springt an, und gerade wollen wir starten, als der spanische Capitan höchst ausgeregt angelausen kommt und mir zu versehen gibt, wir müßten abwarten, bis ein Ossier der Division aus Jaragoza käme, um die Nationalität sestzustellen, an die sie immer noch nicht glauben wollen. Dazu haben wir sreilich keine Zeit; denn inzwischen ist es 14.15 Uhr und die Wetterlage nicht besser geworden. Go geben wir Wollegas und starten auch ohne Genehmigung des Platstommandanten, der uns mit ängstlichen Blicken nach geschaut haben mag. Denn nun sliegen die vermeintlichen "Rojos" wieder auf rotes Gebiet zu!

Große Hausenwolken liegen in etwa 2500 Meter Höhe, und wir ziehen in einem Wolkenloch durch diese hindurch, um wiederum möglichst unangemeldet nach Utiel zu kommen, welches wir alsbald erreichen. Endlich kann der flustrag beginnen!

Ich hatte mich entschlossen, von der gesamten Bahnstrecke ein Reihenbild herzustellen, um ein möglichst lückenloses Erkundungsergebnis zu bekommen. Die beim Bildslug besonders notwendige Jusammenarbeit der Besahung klappt auch jeht ganz ausgezeichnet.

Am Boden der Maschine liegend, versolge ich die in andauernden Windungen verlausende Bahnlinie. Ich sach aus Bordgerät dem Llugzeugführer iede einzelne Kurve an, der sie gewissenhalt und mit Deschied nach meinen Angaben rechts oder links ausstliegt. Hierbei stören die vielen langen Tunnel, in die die Schienen einmünden, die damit unseren Blicken zumächst entzogen sind. So müssen wir östers abdrehen, um den Tunnelausgang wieder zu sinden und die etwa entstandene Lücke im Reihenbild nachzuholen.

Inzwischen halt der brave Kordes am Maschinengewehr treue Wacht vor seindlichen Jägern, mit denen wir so ties im roten Gebiet und in der geringen Höhe von etwa 2000 Meter jederzeit rechnen mussen.

Doch auch diese unangenehme Lage geht vorüber. Der lehte Teil der Strecke verläuft gradlinig, und wir brauchen nicht mehr zu kurven. Bald überfliegen wir den Bahnhof Cuenca. Wir erhalten augenscheinlich gliedeht liegendes M.S.-Seuer aus der Stadt, dem wir uns durch Wolkenflug entziehen. hier hat man uns erkannt – kein Wunder bei unserer niedrigen Slug-



Hat der Fernaufklärer seinen Autroperfüllt, so beginnt die Arbeit der Auswerter. Die Einzel- oder Reihenaufnahmen werden sorgfältig gepräft und nottalls entzert, bis man schließlich ein maßstabgetreues Bijd der beobachteten Gegend erhält. Die besonderen Verhältnisse in Spanien brachten es mit sich, daß die Auswertearbeit zuweilen in Eisenbahnwagen vorgenomen werden mußte

Alle Fotos: Stabia-Legion Condor



hohe! Der Auftrag ift burchgeführt, bas Bildgerat wird abgestellt.

Bir hatten eigentlich ben Plan, von Euenca nach Escalona zu fliegen, um möglichst fcnell weißes Bebiet gu erreichen. Das Wetter fieht jedoch im Weften fehr Schlecht aus, und wir muffen uns entschließen, auf Rordfurs ju geben, um nach Salamanca ju fommen. Run beginnt ber rein fliegerifch gesprochen ichmerfte Geil bes fluges. 3mmer tiefer wird bie Wolkenlage, immer großer die Bereifungsgefahr. Go muffen wir uns in niedrigster höhe, teilmeise bei Schnee und hagel, nach Norben durchqualen. Süllgrade such sich geschickt die hellsten Wettereden aus, und mit einer gemiffen Spannung verfolgen wir die Uhr; benn nach 30 Minuten, fpatestens in breiviertel Stunden, muffen mir über meißem Bebiet fein. Das bann fommt, ift uns junachft gleichgültig.

In Diefer halben Stunde verlieren wir bei dem gang undurchsichtigen Wetter die Orientierung und nungen uns baher nur auf den Kompaß verlassen. Rach eima 35 Minuten, bie uns freilich langer erfcheinen, und mahrend mir die unbeschreiblich ode Proving

Bombeneinschläge in Visiedo. Deutlich sind auf der Luftaufnahme die Trichter zu erkennen, die die Be auf den Ackern und Wiesen hinterlassen haben. Auch ein erheblicher Teil der Hauser des Dorfes ist zerstört

Duadalajara überfliegen, erreichen wir eine Fleine Stadt. Es fann Siguenza fein. Schon haben wir uns, da das Wetter eher Schlechter als beffer geworden ift und die Bolken allzutief liegen, entschlossen, in einem Bolfenlod nach oben durchzugiehen, da wird es plotlid heller. Wir breben auf Westfurs ab und erfennen jur Linken die steilen Bergguge der Buadarama. Die find uns nun ein guter Begweiser. An ihnen entlang erreichen wir Gegovia, wieder halbmegs mit Gelande und Karte vertraut. Nun haben wir die Gewißheit:

Der ichwere flug wird gut enden!

Weiter gehts nach Avila, und balb fliegen wir in gemütlichem Tiefslug nach Galamanca. Dort landen wir eine Stunde vor Eintritt der Dunkelheit gegen 17 Uhr glatt.

Ein Schwerer flug von fast acht Stunden reiner Sluggeit liegt hinter uns. Doch der Auftrag ift voll erfullt, und das ift die hauptsache. Dankbar und gufrieden, freilich auch reichlich mude und verhungert, vereint uns drei ein gutes Abendeffen im Grand Gotel Galamanca.

Sur Rordes, der Schwer unter der Ralte gu leiden

gehabt hatte, hat ber Cag traurige holgen: fim nächsten Cage erkrankt er an Rierenentzündung und muß ins Lagarett, und wenige Wochen fpater gur völligen Ausheilung nach Deutschland.

Das Reihenbild der Gifenbahnstrede Utiel-Cuenca ift ausgezeichnet gelungen, die etwa 150 Rilometer lange Bahnstrede fast ludenlos gelichtbildet. Die Auswertung wird dem Sührungsftab vorgelegt und von diesem als gutes Ergebnis eines operativen Auftlärungseinsabes dem RLM. zugeschickt.

Der flug hat flar ergeben, daß die Gifenbahnftrede Utiel-Cuenca noch im Bau begriffen ift, alfo ber roten Regierung für den Nachfdub Balencia-Madrid für die kommenden Monate noch nicht zur Berfügung steht.

# GENERAL FRANCO

## Eine Erlebnisskizze

Von Oberst i. G. Walter Warlimont

"Ein Offigier, der megen Capferfeit por bem Seinde in langjährigen maroffanischen Seldzügen im Alter von wenig mehr als 30 Jahren den Dienstgrad eines Generals erreicht, und der den Entschluß gur Rettung feines Landes vom Bolfchemismus auf Die Spige feines Schwertes nimmt, verfügt zweifellos über feltene Sührereigenfchaften." Mit Diefen Borten etma burfte ich fcon im gruhherbst 1936 eine grage über die Berfonlichfeit des großen Suhrers Rationalfpaniens beantworten. Wer Diefe Antwort horte, wird mehr noch aus ihrem tiefempfundenen Con als aus ihren Borten ben Eindrud mahrhafter Aberzeugung entnommen haben. In der Antwort fcmang aber auch damals ichon bas Bertrauen mit, baß Beneral Franco über alle Sahrniffe hinmeg fein großes Biel der Befreiung Spaniens erreichen murbe. Rudblidend erfüllt es mich mit Stolg, Diefes Bertrauen in den Mann, der mich nach den ritterlichen Gemohnheiten feines Sandes des Chrentitels eines "excellente amigo" murbigte, niemals verloren gu haben.

Francos Perfonlichfeit verpflichtet. Aus lebhaften Augen strahlt unendliche Gute, ritterliche Burde fommt in haltung und jeder Bewegung jum Ausdrud, Bertrauen ermidert er mit padender Offenheit. Krafte und Spannungen gehen von dem General aus, wie fie nur wenigen Mannern gegeben find, ftrafte, die gerade mir Golbaten mit blinder Befolgichaft bejahen, wenn wir fie in unferen Suhrern mehr erfühlen als erkennen. Sur Franco "burchs Seuer zu gehen", galt nicht nur als Losung feiner eigenen Canbeleute. Die frembenlegion, diefe ftolge "Cercio", und die Banberas ber treuen Maroffaner verehrten ihren Abgott in Diefem Beneral.

Man hat in Deutschland lange Zeit hindurch nicht erkannt, welche ungeheure Aufgabe General Franco sich gestellt hatte.

Das spanische Beer mar ichon vor Beginn bes Krieges von der Revolution ausgehöhlt und mehr oder minder zerftort worden. Was verblieben mar, verwies ber Bürgerfrieg in bie beiben ftreitenben Lager, wobei auch tüchtige Soloaten fich unter bem unentrinnbaren Swang der Berhaltniffe teilmeife, jumindeft vorübergebend, auf roter Geite Schlagen mußten. Die fronten aber, die in mehr ober minder ftarfer Befehung allmah. lich bas ungludliche Sand burchzogen, waren etwa boppelt so lang wie die Westfront im Weltfriege. Um ein Bielfaches ichmieriger mar barüber hinaus bas Delande, bas gerabe bem roten Berteibiger gegenüber ben immer in der ftrategifchen Offenfine befindlichen Eruppen Francos große Borteile bot. Dem Belande, bas von ben fruchtbaren Ruftengegenden bis zu den fchroffen boch. gebirgsformen bes Ouadarrama und mancher "Gierra" hinübermedfelt, entsprechen die flaffenden klimatischen Unterschiede. Bei fast unerträglicher bige in Gevilla war es auf den bis ju 1000 Meter anfteigenden boch. flachen Kaftiliens minterlich falt. Auch Diese in Mittel-

Al Florend Washingt in secolar

europa ungekannten Berhältnisse erschwerten die Operationen des Beeres ungemein.

Die Slotte ging mit Ausbruch des Bürgerkrieges unerwartet sast völlig in rote Hände über. Dieser Berlust belastete die Ausgangslage sür den General Franco außerordentlich, entsiel doch damit die Möglichkeit gat völlig, seine Kerntruppen von Spanisch-Marokko zu Schissen das spanische Sestland überzusühren. Der Generalissimus hat aber auch unter diesen außerordentlichen Schwieriskeiten keinen Augenblick in der Durchführung seiner Entschlüsse gezögert.

Seine Erkenninis von der Bedeutung der Luftwaffe in dem von ihm gu führenden fampf hat ihn fruhzeitig

in dem von ihm zu sührenden Kampf hat ihn frühzeitig die richtigen Wege sinden lassen, um die Lustüberlegenheit für die nationale Seite sicherzustellen. Er hat sie, von geringen Schwankungen abgesehen, niemals wieder verloren, wodei ihm gerade in dieser hinsicht die Hilfe der deutsche und italienischen Freiwilligen besonders zustatten gekommen ist.

Belde Schwierigfeiten unter diefen Umftanden der

Ersat und der Nachschub einer allmählich auf hunderttaufende von Kämpfern anmachsenden Wehrmacht bot, braucht nur angedeutet zu werben. Es fehlte ichlechthin an allem. Die Bevölkerungszentren befanden fich gunachft in dem von den Roten beherrichten Bebiet. Eine Organisation gur Erfaffung der Behrfahigen bestand nicht. Waffen und Munition waren nur in fehr unzulänglichem Zustand vorhanden. Zu ihrer Erganzung aus dem Ausland fehlte es an Geld. Die inländischen Sabriten waren fast ausnahmslos in den Banden der Roten. Einheitliche Befleidung mar nicht zu beschaffen. für ben erften friegs. winter konnten noch nicht einmal Deden, geschweige benn Mantel geliefert merben.

Militärisch ausgebildet waren nur wenige. Der Bürgerkrieg im eigenen Land verlangte bei jeder kriegerischen Maßnahme besondere Aberlegungen, die außerhalb nüchterner Berechnung lagen.

Welche ungeheure Belastung für den General! Wer zudem erlebt hat, in welchem Maß selbst die kleinsten Anordnungen von Franco selbst ausgingen und zelassen werden mußten, den kann seine geschichtliche Leistung die Jum glüdlichen Enderfolg nur mit größter Bewunderung erfüllen.

Wie müßig erscheint es bemgegenüber, wenn auch an diesem Kriege die bekannten heimstrategen ihre kritischen Bedürsnisse zu befriedigen versuchten! Operationspläne, wie sie neuzeiklich ausgerüsten Massenheeren entsprechen mögen, verlieren angesichts dieser Berhältnisse ihren Sinn. Wenn jemals die Taktik ein System der Hushilsen war, so mußte sich das Wort des großen Moltke hier in diesem Lande und in diesem Kriege bewahrheiten. Und das hat General Kranco zweisellos von vornherein besser erkannt als diesenigen, deren Kritik unbekümmert von denkbar unrüchtigen Voraussehungen ausging.

Ingen Betwassegungen ausgung.

In dem Bilde des großen und siegreichen helberen mürde ein Jug sehlen, wenn nicht noch seiner menschlich ungemein sessen, liebenswürdigen Bersönlichteit gedacht würde. Bei gemeinsamen dienstlichen Reisen im Hugzeug und bei den gelegentlich damit verbundenen geselligen Beranstaltungen war er stets der aussertsamste Hinde und dastgeder. In später flend sitzen weist ert in der Stunde vor Mitternacht, ließ ihm seine Anspannung deit, sich seinen Gösten zu widmen. Dann aber war er auch völlig der gastliche Houwen. Dann aber war er auch völlig der gastliche Houwen. Dann aber war er auch völlig der gastliche Houwen. Dann aber war er auch völlig der gastliche Houwen. Dann aber war er auch völlig der gastliche Houwen. Dann aber war er auch völlig der gastliche Houwen. Dann aber war er auch völlig der gastliche Houwen.

Unvergeßlich wird mir immer die Abschiedsstunde von dem General bleiben, in der er mir in bewegten Worten Dank und Freundschaft für Deutschland zum Ausdruck brachte.

Ein Mann wie Franco kann nicht anders als sein Wort halten.

They Maite 125 Aus meinem bitten buch spanischen bitten Spanishet resivilege



# alamocha Deutscher Freiwilliger an Der TERUEL-From

Von Major Handrick

Major Handrick, der bekannte Flieger und Fünfkampf-Sieger der Olympischen Spiele 1936, nahm Juni 1937 bis September 1938 den Kämpfen um Spaniens Freiheit als Kommandeur einer Jagdfliegergruppe teil. In folgendem erzählt er von Episoden und Kämpfen an der Teruel-Front. Einen ausführlichen Bericht über die Erlebnisse des Majors Handrick werden die Leser in den laufenden Nummern der illustrierten

Zeitschrift,,Die Wehrmacht" finden.

Spanien – Land des Güdens, Land der Gonne . . . Hm, Sonne hatten wir im vergangenen Sommer genug genossen. Wenn es möglich gewesen wäre, hätten wir uns sogar die Haut ausgezogen. Unter Schweiß und Stöhnen hatten wir nur einen Erost: Qasur werden wir wenigstens einen gemütlichen, warmen Binter haben.

Illusion . Alls meine Gruppe Weihnachten 1937 nach Calamocha in der Kähe der Teruel-Front, 80 Kilometer nördlich von Teruel, verlegt wurde, lernten wir einen spanischen Winter kennen, der es getrost mit unserem heimatlichen

Norden aufnehmen konnte. Ein klima gum . . .

mit diesem winterlichen Klima angemessenen Gerfänke.
Mit diesen Aussichten ließ sich die lausige Kälte im Wagen einigermaßen ertragen. Wir hatten aber noch nicht die Hälfte unseres Weges hinter uns, als die brave Karre streikte und durch noch so gütiges oder gewalftätiges Jureden nicht zu bewegen war, auch nur noch eine Radumdrehung zu machen.
Kilometerweit kein Dorf. Nach den Karten, die uns zur Versügung standen und die den wunderbaren Maßen

stab von 1:1500000 hatten, hätten wir ohne landeskundige Hihrung wahrscheinlich sowieso keine menschliche Behausung entbeckt, und von einer "landeskundigen Hührung" ließ sich weit und breit nichts sehen.

Aber was hilsts, wir sind Goldaten und wir sind im Krieg und müssen uns damit absinden, einen Heiligen Abend schließlich auch einmal aus einer Landstraße zu verbeingen. Unser Kommentar zu diesem zwischenfall war allerdings nichts weniger als heilig. Drei ganze flassen Bier müssen genügen, um uns über unser Mißegeschich hinwegzuhelsen. Nindessens jede Stunde muß geschick hieren kannen genagen, um ans noer unser Aufse geschick hieren kannen zu kannen zu der Kinder ein bißchen warm zu lausen. Da wir auf dem Gipfel eines Hügels halten, hat der schneidende Wind es leicht, uns nach ein paar Minuten wieder in den Bagen gurud-gutreiben.

18 Grad Ralte - und bas in Spanien!

Erst am nächsten Morgen zwischen 10 und 11 Uhr treffe ich in meinem Quartier ein. Die ganze Belegschaft liegt in den Betten und schläft sich von den Anstrengungen, die der Heilige Abend im warmen Quartier mit sich gebracht hat, aus.

Der zlugplaß von Calamocha liegt nahe an der front und es bleibt nicht aus, daß die Roten uns ge-legentlich ihre Visitenkarten auf den zlugplah werfen. Gott sei Dank tressen sie nicht besonders gut. Der erste Bombenangriff sindet mich in meinem



Quartier, ba ich ja nicht ftanbig auf bem Gefechtsftanb

gateriet, der ich ju licht jandig auf dem Geschtsstand sein kann.

Der Morgen graut gerade, als ich plöhlich unsere Halfageschüße höre und im Schlasungs auf den Balkon stürze. Am morgendlichen himmel sehe ich die Wölkichen unserer Halfageschüße siehen und dann kommen auch schon der Somber.

3ch kann ihre Hugbughahn genau ausmachen. Jeder Bomber zieht eine graue Dampsbahn hinter sich here. Es ist dieselbe Erscheinung, die man häusig an einem Juzien dem Höhenflug beodachten kann. In dem Lustwirtel, den das Flugzeug hinterläßt, kondenserbie unterkühlte Lust und wird dann als Wolke sichtbar. Ich sere schon kalte hald der sich der sich der sich ankomme, ist sich an konden unsere Allarmstette haben glänzende Arbeit geleistet. Jede hat zwei von den Roten heruntergeholt.

Die Arbeit in Calamodja war schwer. Ein besonderes Kommando mußte Nacht für Nacht jede Stunde die Maschinen anlausen lassen, sonst wären sie so ausgekühlt worden, daß wir am nächsten Cag nicht hätten staten können.

starten können. Wir würden Calamodya nicht in bester Erinnerung behalten haben, wenn unsere Tätigkeit auf diesem Plats uns nicht zu einem ganz besonderen Triumph verholsen hätte. Ich muß gestehen, daß der 7. Sebruar 1938, an dem meine Gruppe zehn Martin-Bomber und zwei Ratas innerhalb von zehn Minuten abschießen konnte, der eindrucksvollste Tag meiner Tätigkeit in Spanien gewalen ist. mefen ift.

einortasvollste edg meiner Eatigkeit in Spanien gemesen ist.

Unsere Kampsgruppe hatte wieder einmal den Auftrag, bestimmte rote Stellungen in der Gegend des hart umkömpsten Texuel mit Bomben zu belegen. Ich stattete mit zwei Stasseln zum Schuhe der Bomber, die uns solgen sollten und stog dei der Lotasseln zum Ghuhe der Bomber, die uns solgen sollten und stog dei der 1. Stasseln zum Ghuhe der Bomber, die uns solgen balencia, also vom Feind herkommend, eine große Anzahl schwerer Maschinen ausmachte, die genau auf Gegenkurs slogen. Im ersten Augendiadbachte ich, unsere eigenen Bomber seinen zu früh gekommen und kehren dereits vom Angriss zurück. Doch schwer der hereits vom Angriss zurück. Doch schwere erkennen. Es handelte sich um russische Kollensen der klugzeuge als rote Bomber erkennen. Es handelte sich um russische Klugzeuge als rote Bomber erkennen. Es handelte sich um russische Sings erheblich weniger Bomben schleppen können.

Alles nun kommende spielte sich in Gekundenschale ab.

Schnelle ab.

Die roten Bomber murden fofort von der voraus. Pie roten Bomber wurden jojert obn der vordasfliegenden 2. Stasse aus herauszuholen war, um
heranzukommen, denn so ein herrliches Jiel, 22 rote
Bomber ssognannte Martin-Bomber), dazu noch ohne
Jagdschuß, hart hinter der Front, hatten wir noch nie
vor die Gewehre bekommen. Die Kojos (Koten)
brehten, als sie uns erkannten, soson der dereits
in der Kehrtkurve wurden sie gesaßt, und zwei
Maschinen gingen, dick schwerze Rauchsahnen hinter
sich slessen, die schwerzenden. Die übrigen suchten
her heil in wilder Hugenblick singen gleichzeits
heran, und im nächsten Augenblick singen gleichzeits
dach Rote an zu brennen, um dann wie Sadeln in die
eise zu stürzen. Ein phantastischer Anblick, wie ihn
sich schwerzenden, wie gesagt, in wenigen Gekunden.
Ich selbst war wohl dis auf 150 Meter hinter einen
Martin-Bomber gekommen. Deutlich konnte ich den
Mos. Schühen erkennen, der wie ein Wilder auf mich
schwerzenden sie ohner hatte ich den
Wos. Schühen erkennen, der wie ein Wilder auf mich
schwerzenden sie Gekeunentor hatte ich den
Wos. Schühen erkennen, der wie ein Wilder auf mich
schwerzenden sie Gekeunentor hatte ich den
Wos. Schühen erkennen, den files wer von Jammer,
nach insgesamt 14 Schuß stehen beide Gewehre.

His ich non meinem Onser ablassen mußte, merkte fliegenden 2. Staffel angegriffen. Auch mir holten aus

Runftlerpech! -

nach insgesamt 14 Schuß stehen beibe Gewehre. Künstlerpech! —

Als ich von meinem Opser ablassen mußte, merkte ich, daß plöglich brei oder vier Stassen warde, werke ich, daß plöglich brei oder vier Stassen Ratas, der Jagdschuh der roten Bomber, wie ein warmer Regen auf uns herunterkamen, die durch irgendeinen Jusal wahrscheinlich ihre Schüßtlinge nicht rechtzeitig erreicht hatten. Bei der daraussolgenden kurzen, aber um so hestigeren Kurbelei konnten auch noch zwei Ratas zu Boden geschicht werden. Dann aber hieß es zurück zu unseren eigenen Bombern, um sie vor den roten Jägern zu schüßten. Diese schießen aber wenig Lust zu einer weiteren Bekanntschaft zu haben. Die ganze rote Mahalla verzog sich wie ein Sput in Richtung Balencia. Der Angriss unseren Kampsgruppe verlieden weiteren zwischenen zu nab erk nach der Kandung horten wir, daß ausser den Martin-Bombern zwölseichte Prager-Bomber ohne Jagdschuh an der Kront angegrissen hätten. Diese waren uns sedoch leider durch die Lappen gegangen. Immerhin konnten wir mit dem Ersolg des Tages Jasen Martin-Bomber, von denen die Roten behaupten, es seien die besten der Welt, und zwei Ratas sicher abgeschossen zu haben — zusrieden Bestimmt hat noch eine weitere Anzahl unssere

sein. Bestimmt hat noch eine weitere finzahl unserer Gegner empsindliche Eresser bekommen, wenn diese auch nicht zum Absturz der Maschine reichten. Jwölf Abstüsse innerhalb weniger Minuten, dies genügte sogar, um uns mit Calamocha und dem bitteren spanischen Winter auszusöhnen, um so mehrt, als uns in Anerkennung diese Erslogs von verlichiedenen Generalen Weinsendungen zugeschickt wurden, die dann zu einer schönen Giegesseier zusammen mit den spanischen Kameraden herhalten mußten mußten.

| श्वाहित्सी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | der                                     | 3.88 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| If A Man Dierign  81. Len. 85. John 85. John 85. John 86. John 86. John 87. Oblen 88. Oblen 88. Oblen 89. Uffa 90. Uffa 91. Jen. 92. Uffa 92. Uffa 93. Uffa 94. Oblen 100. Uffa 100. Uffa 100. Uffa 100. Uffa 100. Uffa 100. Uffa 110. Oblen 110. | Woltke  Pander Pander Pander Pander Pander Voltke Pander Stegmund Schlichting Rochel Sellen Gneisent Stange Stange Stange Jander Rochel Sellen Gneisent Stange Stange Jander Rochel Sellen Stange Schellmann Woltke Balthasar Rochel Sellen Lohner Stange Mayen Prestele Sellen Sellen Sellen Balthasan | Tatum | Gion Sijon Sijon-Priles Priles Priles Priles Priles Priles Priles Pleale de henner Prevuel Tenuel | Staffel  I | Rata Rata Rata Rata Rata Rata Rata Rata | 1    |

# Marinetruppen Legion Condor



Das erste Opfer war das rote U-Boot "B 6", das im September 1936 von dem bewattneten Schlepper "Galicia" an der sponischen Nordkärte versentt wurde

Neben der Luftwasse und dem heer hatte auch die damals noch sehr schwache Marine des Generals Franco im August 1936 um Unterstühung und Beratung gebeten. Diesem Wunsche entsprechend wurde zunächst eine kleine, aus 3 Ossizieren und etwa 10 Spezialisten (Artillerie- und Minentechniker sowie Freiwilligen sanden der weißen Seite nur wenig Sunker) bestehende Gruppe entsandt. Diese ersten Freiwilligen sanden auf der weißen Seite nur wenig Schiffe vor — das Linienschiff "Espana", den Kreuzer "Almirante Cervera", den Zerstörer "Belasco" und einige ältere Kanonenboote und Hissfchisse" und einige ältere Kanonenboote und Hissfchisse" aber ein Ossizierspop, das diese kleine Streitmacht mit seinem hervorragenden Seise beseite. Man muß wissen, daß 68 Prozent des spanischen Marineossizierkorps von den Roten in teilweise grauenvoller Weise erwordet worden waren, und wird verstehen, daß die Uberlebenden von ganzem herzen der Idee des Generals Franco anhingen.

Junächst galt es, durch beschleunigte hertigstellung der im Bau besindlichen Schisse — der Kreuzer "Canarias" und "Baleares" sowie einiger Minenleger — und durch Ausrüstung geeigneter Handelsschisse als Hiskreuzer eine einigermaßen schlagsertige hotte auszubauen, ehe man daran gehen konnte, der zahlenund bewassnungsmäßig stark überlegenen roten hotte die Geeherschaft streitig zu machen. Die immer noch verbleibende materielle Aberlegenheit der Roten—sie hatten zu Ansang 1 Linienschisse, 14 moderne Zerstörer, 10 U-Boote — mußte schließlich durch Geist und Disziplin ausgeglichen werden, die bei Ossiptier und Kann in reichem Raße vorhanden waren. Dor allem war es notwendig, bald die Straße von Gibraltar zu beherrschen, da der Kachschuld warer noch Material vorläusig nur mit flugzeugen mögen und Material vorläussig nur mit flugzeugen mögen.



Die fetteste Beute des nationalspanischen Kreuzers
"Canarias" war 1937 der
rote Kriegstransporter
"Mar Cantabrico" (6500 t),
der mit Flugzeugen (in
den großen Kisten auf
Deck) und Woffen für
12 Millionen RM aus Amerika kam. Die Ladung
ging auf Rechnung des
berüchtigten Gangstermillionärs Coster-Musica. Später wurde der Transporter in einen nationalen
Hilfskreuzer umgewandelt

lich war. Caffachlich wurden im Oftober, als bie Canarias" zum erften Male in der Meerenge erschien und die roten Schiffe vertrieb, an einem Cage mehr Goldaten übergesett, als in drei Monaten mit Eransportflugzeugen möglich gemefen mar.

Allerdings bedurste es eingehender Ausbildungs-arbeit, war doch die Mehrzahl der Sechniker und Spezialisten auf der roten Geite nerblieben, und die Besatzungen der weißen Schisse sekten sich zum gro-sen Teil aus Freiwilligen aller Stände und Beruse Jusammen, die keinerlei Ersatzungen oder Borkennt-nisse im Borddienst mitbrachten. Dank der schieden Auffassungsgabe des Spaniers und dem Gifer der neuen Goldaten konnte diese Lude aber in überraschen Soldten tollite viese Lute aber in uverraschend kurzer Jeit geschlossen werden, während auper roten Seite sich das sehlen eines hührerborps
bald auswirkte. Die wenigen bort verbliebenen Ossiziere waren ensweder innerlich national eingestellt
und arbeiteten gegen bie Interessen der Roten, ober
her derrektelich und gestelle Unstiedige die der aber harafterlich und geistig Untücktige, die begueme Karriere zu machen hossten und schon zur Zeit der Republik im Ossisierbrers als "rot" galten. Auf panisch-bolschemistischer Seite wurden im Lause des Krieges dei der Marine sast 100 rote "Ossisiere" und Ingenieure eingeseht, die zwar die Ossisiin mit eilernen Makandmen bossen, oder Seite Bestellen der eifernen Magnahmen bessern, aber ben üblen Beift ber roten Besathungen nicht andern konnten.

Bis gum Dezember 1936 maren einige beutsche Marineoffiziere im Stabe des Generals franco beratend tätig und begaden sich jeweils zur Durch-jührung von Sonderausgaben an die Küste, wo eben-salls das Spezialpersonal von Fall zu Fall angeseht wurde. Ein weiterer Ofsizier leitete in Gevilla den Nachschub über Gee fur die damals noch geringe An-Jahl freiwilliger deutscher Slieger. Gerade diese kleine Gruppe hat unter schwierigsten Berhältnissen arbeiten und improvisieren mussen und hervorragendes für ben erften Aufbau der nationalen Marine geleiftet.

3m Rovember, mit bem Eintreffen ber eigentlichen ,Segion Condor" und Erscheinen ber ersten, neu und Erscheinen der erften, neu fertiggestellten Slotteneinheiten in der gront, murde auch fur die Marinefreimilligen eine Bergrößerung und eine feste Organisation notwendig. Unter der Carnbezeichnung "Gruppe Rordsee" wurde sie der Legion Condor angegliedert. Im Einvernehmen mit fpanischen Marinedienststellen und sprechenden italienischen Marinemission murde eine Klarstellung und Abgrenzung der Aufgabengebiete vorgenommen, die Gruppe zwedentsprechend ausgebaut und über das Land verteilt. Von diesem Zeitpuntt ab fette fie fich unter einem Korveitenkapitan als Kommandeur aus mehreren freiwilligen Offizieren und einer größeren Angahl von Freiwilligen der ver-Schiedensten Spezialgebiete und einigen Spanien-beutschen als Dolmetschern zusammen. Gie waren je ben Sonderaufgaben verteilt auf die beiden nationalen Kriegshäsen herrol und Cabiz und auf Gevilla als Nadhichubhasen. Mit dem hortgang ber kriegerischen Ereignisse kam später noch Palma (Mallorca) als Standort des Blodadechefs und Bigo als Sauptnachschubbasis ber Legion hingu. Die Schnellbootsgruppe murbe zeitweilig nach Ceuta (Maroffo) und Malaga verlegt. Die Arbeitsgebiete waren sol-

Ausbau und Ansah von Minenlegern, Aufstellung, Ausbildung und frontmaßige Anleitung eines Bilfs-

Minensuchverbandes, Einbau und Ausbildung an von Spaniern angekauften Baffen und Beraten, Einfahren und Ausbildung auf den spanischen Schnellbooten, später außerdem praftische Ausbildung der Ofsigieranwärter auf der spanischen Marineschule. Der Kommandeur der Gruppe ftand bem Befehlshaber ber mandeur der Gruppe stand dem Besehlshaber der Legion Condor als Reserent und Berater auf dem Gebiet der Seekriegsührung zur Versügung. Schließlich bestand eine sehr enge Jusammenarbeit mit der Seeslugzeugstassel sen Sonderpersonals gestellt wurde. Die Art ihrer Ausgaden machte die Tätigkeit der "Gruppe Rordse" in erster Linie zu einer beratenden, wobei aber auch häusig genug Gelegenheit zur Teilnahme an der aktiven Seekriegsührung war. Alle Verlägen haben sich dabei ausnahmslos ausgezeichnet demährt. In erster Linie allt dies sür alle, die im

bemahrt. In erster Linie gilt dies für alle, die im Minendienst eingeseht waren.

Bahrend der Kampfperiode an der Nordfufte mit ihren zahlreichen Safen und Buchten murbe die Minenwaffe zum ersten Male mit gutem Erfolg angeseht. Nachdem einige hilfssahrzeuge und der Zer-störer "Belasco" mit Behelsmitteln zum Minenlegen eingerichtet und die vorhandenen Minen überholt und gebrauchssähig gemacht worden waren, wurden unter Geilnahme der deutschen Minensachleute in nächtlichen Unternehmungen Sperren por die damals noch rofen, mit Kuftenbefestigung versehenen hafen von Bilban, Santander und Gijon gelegt. Etwa gleichzeitig wurden im Guden erstmalig zwei Schnellboote "mit Bordmitteln" zum Minenlegen eingerichtet und marfen mit Spanischer Besatung eine Fleine Sperre por Almeria. Spater, nach fertigwerden des erften neuen Minenlegers "Jupiter", hat diefer gemeinsam mit ben Schnellbooten Sperren an der roten Mittelmeerfufte gelegt. Am interessantesten war dabei eine Unternehmung gegen den Hafen von Balencia, an der das beutsche Spezialpersonal teilnahm. Um das Motorengeräusch der Schnellboote gu übertonen und den Begner abzulenken, murbe ber hafen gleichzeitig burch Geeflugzeuge ber A. G./88 angegriffen. Durch das Leuchlen ber Scheinwerser, die den himmel nach den Slugzeugen absuchten, maren die Molen als Schattenriffe flar zu sehen, und es gelang auf diese Beise den Schnellbooten, unbemerkt ihre Minen bis auf 10 Meter an die hafeneinsahrt herangutragen. Insgesamt sind Sahrzeuge verschiedenster Art den Minen gum Opfer gefallen. Es ist jedoch mahricheinlich, bag andere, von den Roten geheimgehaltene Schiffsverlufte ebenfalls auf das Konto ber weißen Minentatig-

Die vor der Rordfufte übriggebliebenen Minen, dazu die von Rot gelegten Schuhfperren, mußten nach Eroberung des Nordens geräumt werden. Da Minensuchfahrzeuge nicht porhanden maren, murden fie besudjahrzeuge nicht vorhanden waren, wurden sie be-helsmäßig eingerichtet. Ein im Minensuchdenst be-sonders ersahrener Offizier der Gruppe beriet die spanische Marine bei der fluswahl geeigneter Sisch dampser, die unter den Sischerslotten von Servol und Bigo gesunden wurden. In außerordentlich kurzer Jeit wurden die Dampser in Hilsminensuchschaper, werden von der verwandelt. Die Salfte der Befagung murbe von der Spanischen Marine gestellt, ber andere Teil bestand aus zuwerlaffigen Geeleuten ber alten hifcherbesahung. Es zeigte fich, daß diese Manner fur ben Suchdienst besonders geeignet waren und mit Eiser an die neue Ausgabe herangingen. Die Arbeitsweise der spanischen Aufgabe herangingen. Die Herseitsweise der spanisosen doch seefscheit, die gewöhnlich in Gruppen von zwei Dampfern zusammenarbeiten, bot gute Boraussehungen. Das "Berbinden" der Geräte z. B., ein nicht ganz einsaches Manöver, ergab von vornherein keinerteie Schwierigkeiten. Dem spanison kontiklenten des krute ein deutsche Kontikaleutennt als Aushile chef trat ein deutscher Kapitanleutnant als Ausbildungsleiter zur Geite und auf jedes Boot tam ein deutscher Anterossigier als zweiter Kommandant. Bei bem großen Improvisationstalent ber Spanier ging die Kriegsmäßige Ausbildung sehr schnell vonstatten, so daß der bunt zusammengewürselte Verband be-reits drei Wochen nach seiner Ausstellung zum Minensuchen auf der scharfen Sperre vor Bilbao eingeseht werden konnte. hier bekam die Hottille gleich in ben ersten Cagen ihre Seuertaufe. Beim Guchen in ber Rahe von Cafteo Urdiales, wo nach Angabe ber fpa-Turje boll eine Arthe Archives, wo nach Angene ver ischen ischen Hernelbert beite kampfträstigen roten Truppen mehr stehen sollten, wurden die Boote auf Turze Entsernung plöhlich von 10-cm², 7,5-cm-Geschüben und die in der Nähe von Land stehenden Räumboote von Maschinengewehren beschossen. Der ruhigen und sicheren Führung des selbst nur mit Mo bewassensen Verbandes ist es zu danken, daß alle Jahrzeuge ohne Verluste an Personal und Material mieber einlaufen konnten, wenn auch Einschläge und Granaffplitter manches Boot zierten. Der Minensuchverband hat dann noch unter beutscher Anleitung die wegen Bertreibens und flachstehens teilweise recht schwierigen und gesährlichen Minenselber vor San-tander und Gijón geräumt. Anschließend wurde er unter rein spanischer führung ins Mittelmeer verlegt.

Der schwere 10 000-Tonnen Kreuzer,,Canarias" konnte von Franco erst im Laufe des Krieges in Dienst ge-stellt werden. Bald aber erwies er sich mit seinen acht 20,3-cm- und acht 12-cm-Geschütten als eines der erfolgreichsten Schiffe nationalspanischen Kriegsflotte und wegen seiner vielen Er-folge im Handelskrieg den Ehrennamen "spanische Emden"



Die Seeflugzeugstaffel der Legion Condor (A. S./88) unterstützte häufig die Unternehmungen der Minenleger und Schnellboote, die unter Teil-nahme deutscher Minenlachleute wiederholt Sperren vor rotspanische Häfen legten. Unser Bild zeigt die Staffel im Hafen von Mallorca



3dy möchte bei bieser Belegenheit die vorbildliche Kameradschaft ruhmen, die an Bord des Minensuch verbandes ftets zwifden fpanifden und beutschen Rameraden herrichte.

für die Ruhe und Gelbstverständlichkeit, mit der fich die deutschen Goldaten in die ungewohnten friegs. perhaltniffe in fremdem Sande fanden, führe ich noch ein kleines Beispiel an, das für viele andere bienen möge: Im Berbst 1936 waren auf dem Zerstörer "Bezwei deutsche Freiwillige eingeschifft, um 2-cm-Maschinengewehre einzubauen und die spanische Bedienung daran auszubilden. In der Biskaya kam "Belasco" bei unsichtigem Wetter auf kurze Entsernung ins Gesecht mit zwei roten, mit stärkeren Befchuten bewassneten Silfstreugern. Die beiden Goldaten bedienten in diefem Befecht gunadift mit gutem Erfolg ihr Mo, bis ihnen durch einen Granatfplitter deffen Lauf por der Rafe gerichlagen murde. Daraufhin befehten fie allein bas achtere Befdut bes Berfforers, bas megen Berfonalmangels bamals noch unbefett bleiben mußte, und erzielten mit diefer ihnen bis dahin unbefannten mechanifden fanone zwei Ereffer beim heind, so daß die Dampser abdrehten und "Be-lasco" trot einem Treffer in der Hauptdampsrohrleitung ohne weitere Schwierigkeiten Bafajes erreichen konnte.

Jum Einsahren der von den Spaniern angekauften Schnellboote war im Ansang eine vollständige deutsche Schnelbootbesatung da. Der führer dieser Sruppe, ein Kapitanleutnant, bei spanischen und deutschen Kameraden besonders geachtet und beliebt, starb den Helbentod in einem Flugzeug, das vor der roten Südfufte vermißt geblieben ift.

Bon ben übrigen Spezialisten haben hauptsächlich bie zeitweise auf spanischen Kriegssahrzeugen einge-Schifft gemesenen Artilleriemechaniter an Rampfhand. lungen gur Gee teilgenommen, wobei fie manches Mal Belegenheit hatten, neu eingebaute Geräte in ber Praxis bes Besechts den spanischen Bedienungen porguführen. Ein besonderes Andenken aber gebührt einem Cednifer für Untermafferhorchanlagen, Benfen, der gum Einbau von Beraten und gur Ausbildung fpanifchen Berfonals auf dem Kreuger "Baleares" eingeschifft war und dort in treuer Pflichterfüllung bei seinen Apparaten ausharrte, bis er beim Untergang des Schisses sein Leben für den gemeinsamen großen Kampf gegen den Bolschewismus hingab.

Die Radrichtenorganisation ber "Gruppe Rordfee", Sunter und fernschreiber, diente ber ichnellen Erfaffung und Beiterleitung aller für den Geefrieg wichtigen Radrichten. Ihre Mitteilungen über feindliche Schiffsbewegungen haben haufig zu Erfolgen ber nationalen Geeftreitkrafte beigetragen. Das funtperfonal, ebenso wie die in Werften eingesehten Sachleute haben außer gelegentlichen roten Bombenangriffen nicht in Berührung mit dem Kriege selbst gestanden. Erohdem war auch dieser Dienst sehr wichtig und burch die besonderen Berhältniffe im fremden Sande erschwert.

Bertvolle Dienfte leiftete auch die Transportgruppe in Bigo, die den gesamten Nachschub der Legion Condor über Gee durchsührte. Richt nur das sichere und unaussällige Eindringen der Dampser, auch das Löschen und Laden bei Racht und in teilweise unglaublich furger Beit erforberte manches Mal Meifterleiftungen ber Organisation.

Erwähnt werden muß die große Schnelligkeit, mit ber sich gerade auch die Unterossisiere spanische Sprackenntnisse nicht nur aneigneten, sondern sogar neue kommandoworte in Spanisch prägten, so daß sie 3. an einer neu aufgestellten Slatbatterie Die fpanischen Bedienungen bereits nach drei Wochen ein-exerzierten, als sei es daheim an der Abungskanone. — Und noch eines darf man nicht vergessen, wenn man



Der nationalspanische Minenleger "Vulcano" (2100 Tonnen, vier 12-cm-Geschühe) verhinderte im Dezen ber 1938 bei einem schneidigen Angriff durch Rammstoß den weit überlegenen rotspanischen Zerstör. rotspanischen Zerstöre José Luis Diez" (1500 Tonnen, fünf 12-cm-Geschütze, sechs Torpedorohre)



die besonderen Berhältniffe des Krieges in Spanien berudfichtigen will: Die riefigen Entfernungen. Smifchen den beiden Kriegshäfen ferrol und Cadis 3. B. liegen 1400 Kilometer Landstrafie. Als Beispiel sei angeführt, daß der Oruppenkommandeur, um im wichtigen Augenblid gur Stelle fein gu fonnen, in zwei Jahren mehr als 220 000 Kilometer in Kraftmagen, Sluggeug und an Bord gurudlegen mußte.

Die Aufgaben der Marinegruppe maren völlig getrennt von benen ber gur Wahrung beutscher Interesien in spanischen Gemassern befindlichen beutschen Geestreikrafte. Zede Zusammenarbeit murde aus politischen Gründen unterlassen. Aber die Leistungen der

deutschen Kriegsschiffe bei der Rettung deutscher Lands. leute und anderer Staatsangehöriger aus dem roten Bebiet, über ben Schut der deutschen handelsslagge durch sie ist bereits häusig berichtet worden. Das Interesse der ganzen Welt wurde wach, als am 31. Mai 1937 auf roten Besehl die im internationalen Kontrolldienst stehende "Deutschland" von roten Bombern angegriffen wurde und 31 Kameraden ihr Leben im Dienst sür das Baterland ließen. Die als Bergeltungsmaßnahme sosort durchgeführte Bespiepung von Almeria hat nicht nur die Roten den ersorderlichen Respett vor ber deutschen Slagge gelehrt, son-dern auch zeitweilige Borteile fur die weiße Gee-

friegsführung zur Solge gehabt.

3d möchte nicht Schließen, ohne der tapferen Rameraden der spanischen Kriegsmarine zu gedenken, die aus einem anfänglichen Richts in kurzer heit eine Streitmacht zur Gee errichtet haben, die trot noch norhandener materieller Unterlegenheit kraft ihres Beistes der roten Marine die Geeherrschaft entriffen hat. Der Kampf des alten Kanonenbootes "Dato" im Juli 1936 in der Gibraltarstraße gegen weit überlegene vote Zerstörer, in der es unter völliger Gelbsfauf-opserung den ersten Eruppentransport des Generals Franco von Afrika nach Algeciras sicherte, und das heldenhaste Berhalten des Minenlegers "Bulcano" gegen den weitaus stärferen und schnelleren roten derschiere "3. L. Dies" im Dezember 1938 vor Gibraltar sind Katen, die aus der Hille anderer Kampthandlungen durch den höchsten persönlichen Einsah hervorgen. Solcher Mut und Geist kennzeichnet die neue franzische Marine, die nun diesen kannten der Spanische Marine, die nun einem Schnellen flufbau gufreben wird. Die deutschen Geeleute, die den spa-nischen Freunden in schwerer Zeit helfen konnten, sind stolz auf die gefundene Freundschaft und Kameradsschaft, die auch die Zukunft überdauern werden.

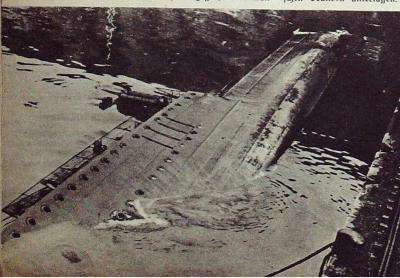

Aufnahmen: Stabia "Legior Condor" (1), Associated Press (2), Welthild (1)

urch rücksichtslosen Ein satz gelang es der national-spanischen Luftwaffe, der roten Flotte empfindliche Verluste beizufügen. – Ein gesunkener roter Zerstörer Hafen von Barcelona

# Nationalspanische Generale.

die die Legion Condor in die Heimat begleiteten



er der spanischen Luftwaffe, der in Vigo die deutchen und Italienischen Freiwilligen verabschiedete, auf einem Gefechtsstand

Als im Jahre 1809 der forfifche Eroberer Napoleon Bonaparte fich anfcidte, auf der Pyrenaenhalbinfel einen Edpfeiler feiner europäischen Berrichaft aufzurichten, ba erhob fich bas in feiner nationalen Shre gutiefft getroffene fpanische Bolt gegen die ihm aufgezwungene fremde Diktatur. Die Ranner rotteten fich gusammen. 3m gangen Sande bildeten fich größere und fleinere Erupps entschloffener Batrioten, die in gahllofen Gefechten die Biderftandsfraft des überlegenen Begners derart germurbten, daß Rapoleon ichließlich feine Bosition auf der halbinsel aufgeben mußte. Die Erhebung bes fpanischen Bolkes im napoleonischen Rriege mar damals fur alle unterbrudten Bolfer das erfte Signal zum Aufftand gegen die Fremd. herrichaft. Der Bervismus der Spanier erschütterte gum erstenmal den Glauben an die Unbesiegbarfeit des übermächtigen Gegners.

Getreu bem Bermächtnis der Belden aus dem Jahre 1809, griffen auch in unseren Tagen die beften Gohne des spanischen Bolfes zu den Baffen, als die volkerzerftorende Gewalt des Bolfchewismus ihr Baterland zu vernichten drohte. Unter ungeheueren Opfern an Gut und Blut hat der fpanische Soldat ben fürchterlichften Seind nicht nur feines Baterlandes, sondern barüber hinaus der gesamten abendlandischen Kultur aus dem Sande vertrieben und damit dem fpanischen Bolf eine große und gludliche Jukunft erfampft.

Sweiundeinhalbes Jahr lang mahrte ber frieg, in dem der fpanische Goldat unter größten Entbehrungen und Schwerften Strapagen den fampf gegen ben Bolfchewismus führte. In Diefer Zeit vollbrachte er Leiftungen, bie ihm bie Bewunderung aller fur freiheil, Ehre und Bleichberechtigung tampfenden Bolfer eingetragen hat. Er ertrug mit bewunderungswürdiger Difgiplin die Anstrengungen eines Krieges, ber um fo entfehlicher mar, da er fich im eigenen Baterland abspielte. Er frohte den Gemalten der Ratur, er behauptete sich im Winterfeldzug, er bewies seinen Rut in schweren Materialichlachten, unter bem Drud langwieriger Belagerungen, im nervenaufreibenben Buerillafrieg.

3m Augenblid, ba fich über bem befreiten fpanifchen Bolf bie Sahne des Sieges entfaltet, feiert der Spanische Soldat ben größten Eriumph feines Lebens: Er hat fein Baterland gerettet! Der Sieg ift bie Krone feines Rampfes!



Aufnahmen: Actualidades Grafices (4), Hoffmann (1), Legion Condor (1)

General Yagüe, der volkstümliche Soldat, der sich bereits in Marokko durch seinen persönlichen Mut



Kämpfen an der Nordfront die nationalspanisch Artillerie befehligte







der Befehlshaber der Legie

# Legion Condor

Berfügung. Da an anderen gronten feine Aussichten Bu beftehen Schienen, bu einem Erfolg gu fommen, Schlig der Beselhshaber der Legion Condor dem Gene-ralissimus vor, die Legion Condor im Raum Bitoria -Burgos gufammengufaffen, um burd gefchloffenen Einfat mit dem Korps Navarra gufammen Bilbao gu nehmen. Die Notwendigkeit des sofortigen handelns stand wie bei allen speteren Entschliffen im Bordergrund. Daß im Norden der Gesamkrieg nicht entschlichen werden Verneten der Schieden werden konnte, mar felbstverständlich, aber es bestand bie Möglichfeit, unter gunstigen Umstanden Bilbao und vielleicht auch Santander zu nehmen. Durch eine grontverfürzung murden Eruppen gu anderweitiger Bermendung frei, und es beftand die Möglichfeit, an ber Jentralfront eine Entscheidung herbeiguführen. Gehr mefentlich fprach außerdem für eine Operation gegen Bilbao und Gantander die Wegnahme ber beiben großen und leistungsfähigen Baffenfabriten Reinofa und Erubia, ber reichen Erz-vorkommen, ber Rohlengruben und ber Rustungsindustrie, auf die bei einer langeren fortführung des frieges nicht verzichtet werden fonnte.

Der Beneraliffimus befahl Ende Marg 1937 ben Angriff gegen Bilbao. Am 24. Marg 1937 fand in Bitoria eine Besprechung über die beabsichtigte Durchführung des Angriffes gegen Bilbao statt. Sur den Angriff ftanden zur Berfügung:

3 Brigaden des Korps Navarra mit 30 Bataillonen und 22 Batterien, Raliber 6,5 bis 28 Jentimeter. für einen gleichzeitigen Angriff von Often und Guben fehlten Die frafte. Es mußten deshalb von ben gleichen Eruppen zeitlich gestaffelt zwei örtlich getrennte Durchbruche erfolgen, Die eine fo breite Brefche in die roten fampfftellungen Schlagen follten, baß sie zusammenbrechen mußten. Der erste Durch-bruch war hart nördlich Bitoria in acht Kilometer Breite in nordwestlicher Richtung, der zweite 20 Kilometer nordlich bei Bergara in meftlicher Richtung in vier Rilometer Breite beabfichtigt.

Die Jufammenarbeit mit General Mola, bem Befehlshaber ber Nordarmee, bem Kommandeur bes Koeps Aavarra, General Goldjiaga, mit seinem vor-trefslichen Chef, dem damaligen Oberst Bigon, wat durch ein restloses gegenseitiges Vertrauen sichergestellt. Alle Anregungen ber Legion Condor über die Kampfführung wurden dankbar aufgenommen und holge ge-leistet. Das bisher sehlende engste Zusammenwirken von Erdtruppen und Lustwaffe und die Boraussehung für einen Erfolg ber Operation gegen Bilbao mar

Bon ben fpanifchen Luftftreitfraften murben zwei leichte Bombenftaffeln ber Legion Condor unterftellt. Die italienischen freiwilligen beteiligten fich mit einer Bombengruppe bei bem Angriff. Mit einem über-raschen Angriff auf die roten Stellungen konnte nicht gerechnet werben, weil der Ausmarsch und die Bereitstellung der Eruppen des Korps Navarra von den überhöhenden roten Stellungen aus einzusehen war. Die Legion Condor war sich darüber klar, daß nur ein bis ins einzelne ausgearbeiteter Angriffsplan Erfolg versprach. Er wurde vom Korps Navarra und der Legion Condor gemeinsam festgelegt.

Am 31. Marg 1937 im Morgengrauen murbe, wie vereinbart, Befehl zur Rampferöffnung gegeben. Bah. rend bie fampfftaffeln bie roten Abichnittsreferven und rudwartigen befestigten Stellungen fublich Ochantiano im Jusammenwirken mit spanischen und italie-nischen Fliegern zusammenschlugen, legte die Artillerie mit Schwerpuntt auf bem linten flugel ihr feuer auf die vordersten Stellungen. Rach turger heuervorbereitung brach die Infanterie in die roten Stellungen ein und fließ bis gegen Mittag bis ou acht Kilometer vor. Der rechte Slugel war ftedengeblieben. Es ftellte fich her-aus, daß der Begner ber Artilleriemirtung allein standgehalten hatte und nur da, wo Bombenangriffe ersolgt waren, beinahe widerstandslos seine Stellungen geraumt hatte. Sang besonders bemahrt hatte fich bas Eingreisen von zwei 8,8-zentimeter-flatbatterien gegen zwei vom Gegner start besetzte höhenstellungen, die außerhalb der Reichweite der spanischen Artillerie lagen. Durch zeuerüberfälle mit niedrigen Sprengpuntten und Abprallerschießen gelang es, den Gegner bernuszuschießen in den beise bei den den herauszuschießen, so daß diese beherrschenden Höhen kampflos von der weißen Infanterie genommen werden

Am zweiten Cag konnte mit Unterftuhung ber Bombenftaffeln auch ber fiedengebliebene rechte flugel por wartsgebracht werden. Am Abend des zweiten Cages stellte fich jedoch heraus, daß die Angriffstruppen des

Korps Navarra infolge ungenugender Berpflegung und fehlender Unterfunft fo ermudet maren, baß fie einen Ruhetag verlangten. Damit bestand die Befahr, daß der Segner feinen Biderftand in der Berfeidigung neu organisserte. Auf Einspruch der Legion Condor wurde besohlen, daß nur der Bormittag des 2. April jur Ausstand der Munitions- und Verpslegungsbestände zu benüben sei und der Angriff um 14 Uhr fortgesett werde. Die Artillerie sollte zur unmittelbaren Unterftuhung der Infanterie herangezogen merben. Als um 14 Uhr die Artillerievorbereitungen begannen, stellte es sich jedoch heraus, daß die Batte-rien keine Klarheit über die roten Widerstandslinien besaßen. Die Bombenangrisse der Legion gegen die porderen Stellungen murden freffficher durchgeführt. Die Angriffsbrigaden hatten wegen Abermudung die niedergefämpften Stellungen nicht genommen.

Am frühen Morgen des 3. April murde der Angriff miederholt. Die fich dauernd über ben Stellungen aufhaltenden Bombenflugzeuge, die ununterbrochen auffaltenden Jombenflugseuge, die ununterbroden mit Bomben angriffen, brachten den anfänglich starken seindlichen Widerstand schlagartig zum Jusammenbruch. Die Insanterie hatte aus den Kampsersahrungen der ersten drei Tage gelernt und brach mit den letten fallenden Bomben in die feindliche Stellung ein. Die seindliche Hauptstellung war in einer Breite von fünf Kilometer durchbrochen, und der heind strömte nach Nordosten zurud. Am späten Nach-mittag führte der Gegner starke Reserven gegen die Einbruchstelle heran. Die gesamten deutschen, italie-nischen und spanischen Kampsstasseln wurden gegen diese Reserven zum Einsach gebracht. Gegen 80 Connen Bomben murden auf die roten Referven abgeworfen. Die Wirkung mar, wie Spatere Erkundungen des Befechtsfeldes ergaben, für Rot vernichtend. Bereits beim Auftauchen der ersten Slugzeuge stromte die rote Infanterie fluchtartig gurud und murbe nun mit ihrer Maffe in der Bewegung von den detonierenden Bomben erfaßt. Das angegriffene Sohengelande murde bei Einbruch ber Dunkelheit tampflos befett. Durch Defangenenaussagen und Außerungen der roten Suhrung wurde spater bekannt, daß der Erfolg der Bomben-angriffe auf roter Geite katastrophal gewesen war. Samtliche verfügbaren Referven maren eingefett gewefen und in voller Auflofung nach Bilbao gurudgestromt. Zwischen bem nationalen Angreifer und der roten Provinghauptstadt Bilbao standen in der Nacht vom 4. jum 5. April feine Berteidiger mehr. Die Berfolgung hatte tampflos nach Bilbao hineinführen und den feldzug 21/2 Monate früher entscheiden konnen. Mit bem Erfolg des vierten Kampftages war die Strafie Vitoria-Bilbao bis zu den Stellungen nördlich Ochandiano in nationalem Befit. In vier meiteren Kampftagen gelang es ber nationalen Infanterie, die nordlich Ochandiano liegenden Sobenftellungen mit Unterftuhung der Legion Condor mit geringen Berluften zu nehmen.

Runmehr erfolgte die Umgruppierung der Angriffskräfte vor der front bei Bergara. Eine langere Schlechtwetterperiode verzögerte indeffen den Angriff. Erft am 25. 4. gelang es ber meißen Infanterie nach achttägigen ununterbrochenen Bombenangriffen gegen die beherrschenden Stellungen, beiderseits Elgneta durchzubrechen und den Weg zum Angriff gegen den "eisernen Gürtel" zu öffnen. Die in langen Monaten angelegte rote Stellung südostwärts Bilbao war nun-mehr in einer Breite von 25 Kilometer aufgerissen. Mit allen Mitteln wurden die Goldaten des Korps Ravarra in nordwestlicher Richtung vorgetrieben. Un-unserbrochene Bombenangriffe der Kampfgruppen auf Begefreugungen und Bruden verzogerten ben feindlichen Rudzug fo, daß noch wesentliche Teile von den Berfolgern gefaßt werden konnten. In wenigen Cagen war der Gegner unter ständigem Einsat ber Kampfflieger, der Jager in Ciefangriffen und der Slatbatterien durch hernseuer um etwa 20 Kilometer bis in die Höhe von Guernica zuruckgedrängt. Der Blick auf die seindliche hauptstellung von Bilbao, den "Eisernen Gurtel", wurde frei. Die von der Legion Condor durchgeführten Bildaufflarungen bestätigten, daß in einem Umfreis von 16 Rilometer um die hauptstadt eine in mehreren Linien verlaufende, verdrahtete und betonierte Stellung vorhanden war, deren Ausbau beiderfeits aller nach Bilbao führenden Strafen beendet, jedoch an der Nordostfront noch in vollem Sange war. Auf diesen Erfundungsergebnissen baute sich der Plan aus, von Osten her keilsörmig gegen die Stellung vorzustoßen und sie in schnellem Ansturm su durchbrechen.

Die in ben Kampfen um Bilbao auftauchenden Ratas und Curtifjäger wurden durch zwei Bf 109-Jagd-staffeln und einer italienischen Jagdstaffel allmählich paffen und einer lautenfosen gagepaffer annagnen vernichtet. Bon der Zentralfront her über Frankreich der roten Kordfront neue Jagd- und Bombenkröfte zu-zusühren, mißlang. Die Masse der zugeführten roten Luftstreitkräste konnte Bilbao nicht erreichen; der Rest murde bereits vor Erreidjen des roten Rordgebietes abgeichoffen.

#### Der Durchbruch burd ben "Eifernen Gurtel"

Der Durchbruch erfolgte in zwei fibschnitten. Ber der hauptstellung befand fich eine fast ebenfo ftarte Borftellung mit starten Drahthinderniffen. Die Bor-stellung wurde durch die einzelnen Brigaden, nachdem fie durch die Kampfliaffeln fturmreif geworfen mar, durchweg mit nur geringen Berluften genommen. Als alle Borbereitungen fur den Angriff auf die Bauptstellung getroffen worden waren, trat eine neue Schlechtwetterperiode ein, die den Angriff um zwölf Cage verschob. Um der roten Suhrung jeden Aberblid über die Kampfhandlungen ju nehmen, murde gu Beginn der Artillerievorbereitung ein Ceil der fampf. frafte gur Berftorung der rudmartigen Berbindungen und des Radridtennehes eingeseht. In der letten Beit war dies mehrfach gelungen und hatte dazu ge-führt, daß die rote Sührung erst durch zurudströmende Eruppen von statigefundenen Rampfhandlungen er-

Der Angriff gegen bie hauptstellungen verlief plan-mäßig. Unter icharifter Jusammensaffung ber beutschen, [panifchen und italienischen Bombenftaffeln brach ber Widerstand der roten Infanterie gusammen. 2.3entimeter-Befduge der deutschen flat fegten Die feind-lichen Schweren Maschinengewehre durch Seuer in Die Scharten ber Betonftanbe außer Gefecht. Rachtliche Begenangriffe ber Roten, bie bis auf 30 Meter herangetommen maren, murden durch 2-Jentimeter Defcube vernichtend zusammengeschoffen. Die Birtung bes 2-Tentimeter-Beschübfeuers war fo abidredend, baf rote Begenangriffe an ben Stellen, an benen fie auf 2. Jentimeter. Sefduhe ftießen, fofort eingeftellt murben.

Am zweiten Cag mar ber Durchbruch durch den gefürchteten "Eifernen Gurtel" überraschend Schnell und faft ohne Infanterieverlufte gelungen. In erfter Linie war diefer Erfolg der in langen Bochen crprobten Bu-fammenarbeit zwischen Luftraften, Artillerie und Infanterie gu verdanten. Der Berfuch, das feindliche Rach. richtennet durch Bombenangriffe ju gerftoren, mar fo vollkommen gelungen, daß die rote Suhrung in Bilbao erst vier Tage nach bem Durchbruch ein klares Bild ihrer Lage gewann. Im Lause ber nächsten vier Tage wurde der Widerstand roter Rachhuten in unmittelbarer Umgebung Bilbaos restlos gebrochen. Bilbao war genommen. Allerdings hatte der Kamps gegen Bilbao anstatt der geplanten 14 Tage sast der Monate ersordert. Die Annahme, daß die Kampsmoral der Basken niedrig sei und eine Anterstühung durch afturifche Bataillone nicht erfolgen wurde, hatte fich als salsch herausgestellt. Die baskischen Kämpfer und die Msturier hatten sich sanatisch sür ihre marristische Weltanschauung geschlagen. Der Sall von Bilbao war ein Schwerer moralifcher Schlag fur Die Roten. Der als uneinnehmbar geltende Gurtel mar mit Silfe ber Luftwaffe in überraschend furger Zeit zerschlagen

#### Schlacht bei Brunete

Unmittelbar nach der Einnahme von Bilbao waren die grundlegenden Richtlinien fur die Wegnahme von Santander festgelegt worden. Italienische Legionare sollten beiderseits der Strafe Burgos-Santander, das Korps Navarra beiderfeits der Strafe Reinofa-Correlavega angreifen. Benige Tage vor Angriffs-beginn, als alle Einzelheiten bereits festlagen, brach der feit langem erwartete Entlaftungsangriff ber Roten im Raume von Madrid los. Den Roten gelang es mit starten Rraften aus dem Raume von Escorial bis Brunete in Richtung Ravalcarnero vorzustoßen. Ein gleichzeitiger fingriff im Güdausgang von Radrid Jollte die Estremadurastraße abschneiden und damit die im Raume von Madrid liegenden weißen Kräfte zur Kapitulation zwingen.

Innerhalb 48 Stunden murde die Legion Condor aus dem Raume Bitoria-Burgos in den Raum von Madrid verlegt. Die Legion Condor murbe durch eine Naper veregt. Die Legion Convot muter vorch stellen ind zwei ikalienische Jagdzeuppen, die hart nördlich Coledo lagen, verstärkt. Mit ununterbrochenen Angrissen der Bomberstasseln wurde der rote Angrisse der bereits Kilometer in Richtung Rovalcarnero wur Schan acherat. Sie mitteres vorgedrungen war, zum Stehen gebracht. Ein weiteres Bordringen der Roten hatte zu einem Jusammenbruch ber gesamten Madrider gront geführt. Rachdem der rote Angriff jum Stehen gekommen mar, mußten bie roten Sliegerfrafte niedergefampft werden. Die Roten hatten etwa 30 neuzeitliche Bomber (zweimotorige ruffische Kaliuffa, meist Martinbomber genannt) und etwa 60 moderne Zagdflugzeuge (Rata- und Curtifeinsister) auf den flughafen im Raume von Madrid zusammengezogen, die mit sehr unersreulichem Ersolg ununterbrochen die nationalen Truppen und ihre rud-



LEUNA RRAFTSTORE

AUS DEM GRÖSSTEN WERK DER DEUTSCHEN TREIBSTOFFIN DUSTRIE

DE UTSCHE GASOLIN AKTIENGESELLSCHAFT

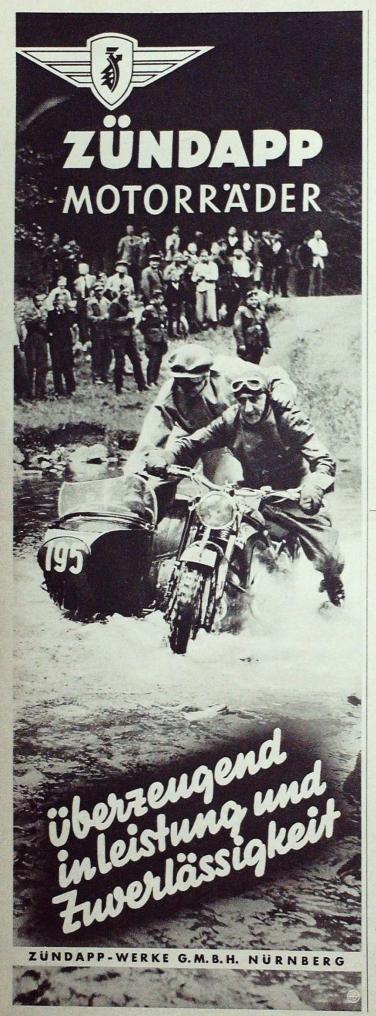



# MIX&GENEST AG

BERLIN-SCHÖNEBERG

TRESOR



Eine "Tresor" brauchen Sie nicht ängstlich zu schonen! Das massive Edelstahlgehäuse mit seiner ungewöhnlichen Verschlußfestigkeit und ein eingesprengtes, unzerbrechliches Uhrglas schützen das ganggenaue Werk gegen äußere, schädliche Einflüsse. Darum ist die "Tresor" die richtige Uhr für alle tätigen Menschen. Als Zeichen dafür, daß die "Tresor" den von der Alpina Deutsche Uhrmacher-Genossenschaft aufgestellten Anforderungen entspricht, trägt sie die rote Dreieck-Plombe. Sie wissen also, daß Sie für Ihr Geld den größtmöglichen Gegenwert erhalten.



Die Armbanduhr "Tresor" kostet mit bewährtem Edelstahlband je nach Werkqualität von RM 43.—, RM 62.—, RM 76.— an. Mit solidem Lederband kostet jede "Tresor" RM 8.— weniger.

Die "Tresor" erhalten Sie nur im Alpina-Geschäft — kenntlich am roten "Kreis im Dreieck", dem Kennzeichen der Alpina Deutsche Uhrmacher-Genossenschaft, ihrer Mitgliedsgeschäfte und der von ihr vertriebenen Uhren. H E N S C H E L FLUGZEUG-WERKE A.G. Schönefeld bei Berlin



Sturzbomber im Angriff aufrotspanischen Kriegshafen

# SIEMENS

Wir suchen zu baldigem oder späterem Dienstantritt:

1. Hoch- und Fachschulingenieure

sowie **Techniker** und **technische Zeichner** aus den Fachgebieten Elektrotechnik, Maschinenbau, Physik, Elektrochemie, Hoch- und Tiefbau. Kennwort "Ang. V. St. 405"

2 Kaufmännische Angestellte

möglichst mit abgeschlossener Lehre in der Metallindustrie. Kennwort "Ang. V. St. 60"

3. Metallfacharbeiter jeder Art.

Kennwort "Arb. V. St. 100"

Bewerbungen mit selbstgeschriebenem Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisabschriften, Angabe der Gehaltsansprüche und des frühesten Eintrittstages unter dem jeweiligen Kennwort erbeten an die

#### SIEMENS-ANGESTELLTEN-VERMITTLUNGSSTELLE

Berlin-Siemensstadt, Verwaltungsgebäude

Bewerbungen von Metallfacharbeitern erbeten an die

#### SIEMENS-ARBEITER-VERMITTLUNGSSTELLE

Berlin-Siemensstadt, Verwaltungsgebäude



#### Das Lette hergeben!

Benn es nach Tagen härtester Anstrengungen für die Truppe gilt, den Zeind in einem neuen gewaltigen Einsag entscheidend zu tressen, dann ersordert dieser Einsag höchste Energie und Willensanspannung. In solden Augenbliden ist Dertro-Energen ein bewährter helser. Schon einige Täselchen geben neue Krastresern, Frische, Elastizität u. Ausbauer: sie helsen, auftretende Erschöppiungsericheinungen schnell zu überwinden, ohne ein Keizmittel zu sein. Ertro-Eurzeg ist erhältlich in Vorschelm. Tovarcien u. Nierpabister. Wädden 2018.

Musbauer burch Dertro-Energen!





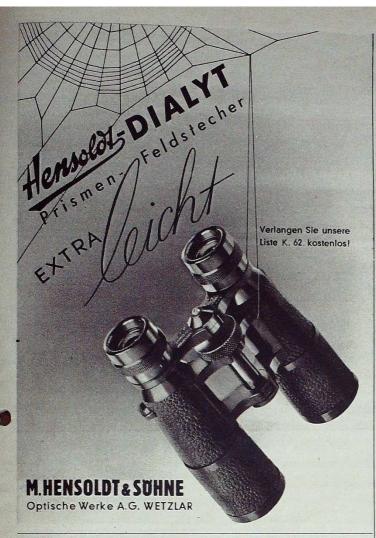

Bie neugeboren



find die Füße nach einem Efasit=Fußbad. Es wirft reinigend und erfrischend, frästigt den Auß, regt dant seiner hochwertigen Ausammensehung die Blutzirkulation an, macht die Büße leistungsfähig und widerstandsssähig. Größte Wohltat für alle, die in Beruf und Sport ihre Füße start beanspruchen! Gegen Schwerzen, Ermüdung. Ureberanstrengung der Büße die sompette Esalit Busvilege! Esalit Ereme bervorragend auf Masiage und für wunde, mitgenommene Stellen aller Art. 55 Psa. Esalit Auder unentbebtlich dei allen lätigen Golgen übermästger Schweißablonderung. 75 Bsa. Esalit-Tinstru dochwirtsam bei Dübneraugen, Schwielen und Gornbaut. 75 Bsa.

Rimm sofort Efasit, Sußbeschwerben schwinden! Erhöltl, in Apotheten, Drogerien u. Fachgeschäften. Gratisproben bom Efasit-Bertrieb, München D 27/B





In zahlreichen Fällen wird es heute nicht mehr nötig sein, zu resignieren und auf Haarwuchs, auch in vorgerückten Jahren, zu verzichten.

Die Kerato-Chemie hat im **Neo-Silvikrin** verschiedene Haarpflegemittel\*) herausgebracht, die bei geeigneten und noch nicht entarteten Haarböden die frühere Haarfülle wieder herstellen können. Jeder Glatzenträger muß also an sich die Frage richten: War das nötig?

Die meisten Leser unserer Werbeschriften sowie der einschlägigen wissenschaftlichen Arbeiten werden über die besonderen Eigenschaften unseres **Neo-Silvikrin**, eines im In- und Ausland patentierten Verfahrens, unterrichtet sein, andernfalls werden sie sich zu dieser Aufklärung des nachstehenden Gratis-Bezugsscheines bedienen.

\*) Neo-Silvikrin Fluid "Stark" für Haarwuchs

" " "Einfach" zur täglichen Haarpflege

" " Shampoon zur hygienischen Kopfwaschung

in einschlägigen Geschäften erhältlich!

- Hier abtrennen! -

#### GRATIS-BEZUGSSCHEIN

In einem mit 3 Rpf. frankierten offenen Briefumschlag senden an Kerato-Chemie, Berlin SW 68/W, Alexandrinenstraße 26.
Senden Sie mir kostenlos eine Probepackung Neo-Silvikrin-Shampoon besonderer Art, ausreichend für 2 Waschungen. Außerdem bitte ich um Übersendung Ihrer aufklärenden Schriften:

- 1. Wie pflege ich die erkahlte Kopfhaut?
- 2. Wie pflege ich die noch mit schütterem Haarwuchs bedeckte Kopfhaut?
- 3. Wie pflege ich die Kopfhaut, die noch volles Haar zeigt?

Das für Sie besonders Wichtige ankreuzen. Adresse deutlich vermerken.

Statt des Gratis-Bezugsscheines genügt auch eine Postkarte, auf der Sie die Proben und die Schriften anfordern. deistüngsfähige Waven-und Kaulhänser

# KARSTADT ALTHOFF Oberpollinger

in Itädlen am Meer:

Bremerhaven Cuxhaven Hamburg Wilhelmshaven Kiel·Lübeck Wismar Greifswald Gtettin Greifswan Stettin Königsberg

in Berlin: Hermannplatz

in Industrio-u. Handelsslädten:

Essen Dortmund Recklinghausen Gelsenkirchen-Buer Bottrop Munster eipzig

in der Hadt der Kunst:

München

und in vielen anderen Städten: Braunschweig Celle Gurlitz Guttingen Hannover Harburg Halle Polsdam Schwerin u.a.

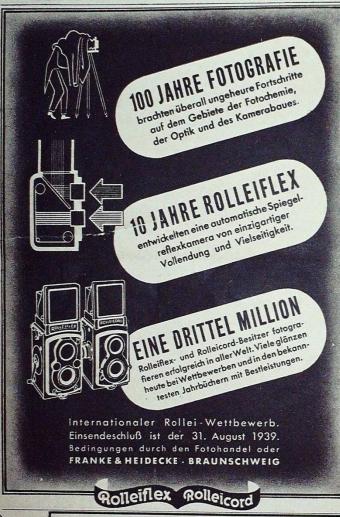

### Messingwerk Unna A.-G. Unna i. W.

#### Halbfabrikate

#### Kupfer und Messing

Kondensatorrohre in allen Legierungen . Rupferrohre . Meffingrohre . Meffingstangen

#### Leichtmetall

Rohre . Drofile . Stangen . Drahte aus Aluminium und den wichtigsten Aluminium - Norm - und Sander -Legierungen nach Din 1713 bzw. 6on 12240



HERAUSGEGEBEN VOM OBERKOMMANDO DER WEHRMACHT

veröffentlicht in der

#### AUSGABE 12

(Erscheinungstag: 7. Juni 1939)

#### weitere Bilder und Berichte vom Einsatz der deutschen Freiwilligen in Spanien

"Die Wehrmacht" erscheint alle 14 Tage. Einzelpreis 25 Rpf. und 3 Rpf. Zustellgeld. Postbezugspreis 55 Rpf. monatlich und Zustellgeld. Bestellungen nehmen alle Zeitschriften- und Buchhandlungen, jedes Postamt und der Verlag "Die Wehrmacht" GmbH., Berlin W 8, Kronenstraße 36, entgegen





## Eisenbahnfahrzeuge jeder Art

TRIEBWAGEN- und WAGGONFABRIK WISMAR AKTIENGESELLSCHAFT

insbesondere

#### Triebwagen

mit Antrieb durch Vergaser- oder Dieselmotoren

#### Kühl- und Kesselwagen

#### Straßen-

und Schlenen-Omnibusse

in Leichtbauart

#### Straßenbahnwagen

und sonstige Straßenfahrzeuge für Stück- und Massengüter, Nutzlast 1 bis 15 Tonnen



Pioniere

Wo der Mensch in unbekanntes Gebiet vorstößt und Entdeckungen macht, dort leistet er Pionierarbeit. Pioniere kennen nur ihr Ziel und verlieren es nicht aus dem Auge. Als Soldaten und Kolonisatoren, als Forscher und Entdecker, dienen sie auf allen Gebieten dem Fortschritt. Den Pionieren der Wissenschaft, die ihre Lebensarbeit der Erforschung neuer Heilmittel widmen, verdankt die Menschheit Hilfe in Krankheit und Not.

»Baget» brachte nahezu 400 verschiedene Heilmittel hervor, darunter weltberühnte Tropenmittel. »Baget»: Arzneimittel sind die Ergebnisse langjähriger wissenschaftlicher Pionierabeit. Sie tragen auf ihrer Packung das Bayerkreuz, das Zeichen des Vertrauens.





#### In Thren Ferien

wollen Sie doppelt und dreifach leben, reisen, baden, spielen, wandern, genießen. Ein wenig

#### »Scho-ka-kola«

täglichsteigert die Fähigkeit Ihres Körpers, sich zuerholen, und sorgt für stete Ferienlaune. Sie glauben am Ende, die doppelte Ferienzeit genossen zu haben, nur weil Sie täglich etwas Scho-ho-hota aßen.

Hildebrand
KAKAO- UND SCHOKOLADENFABRIK SET
BERLIN N 20







#### Fortsetzung von Seite 40

martigen Berbindungen an der Durchbruchftelle angriffen. Rur mit dem ftarten Jagbidjut ber beiben italienischen Jagbgruppen und ber zwei beutichen Bf-109-Staffeln mar es möglich gemesen, die Angriffe mit den tednisch unterlegenen Ju-52-Staffeln burchauführen. Nachdem ber rote Borftoß jum Stehen getommen mar, murbe burd planmafige Rachtangriffe gegen die roten Slughafen die rote Sliegertatigfeit in wenigen Sagen gelähmt. Rach zahlreichen Abichuffen über dem Kampfraum durch Jager und flat ließ sich fein roter flieger über bem fampfraum von Brunete mehr fehen

Die Absicht des Generalissimus mar, die Erdlage im Raume um Brunete wiederherzustellen und den Gegner in feine alte Stellung gurudgumerfen. Die Angriffe gegen die Roten gestalteten fich fehr Schwierig und verlustreich. Ersahrungen in der Jusammenarbeit zwischen Lustwasse, Artillerie und Insanterie, wie sie sich im Kampf um Bilbao herausgebildet hatten, sehlten, und bamit blieb ben Angriffen ein Erfolg verwehrt. Am 24. Juli übernahm ber Beneralissimus selbst ben Ober-befehl. Gamtliche versugbaren Erd- und Luftstreitfrafte murben jum Angriff gegen Brunete eingefett. entsprechender Borbereitung durch Artillerie und Bombenangriffe brach die Infanterie General Francos in die sehr starten roten Stellungen ein. Die Infanterie fam nur menige hundert Meter vormarts. Der roten Suhrung gelang es fogar burch Begenangriffe Die meiße Infanterie mieder gurudgumerfen. Am 25. Buli wurde der Angriff mit Scharffter Jusammenfaffung ber gesamten beutschen, spanischen und italienischen Luft. maffe miederholt. In dreimaligem Angriff murden die in engen Calern und in großen Maffen bereitgeftellten roten Cants und Infanterie angegriffen. Gleichzeitig wurde das gesamte Artilleriefeuer einschließlich dem Seuer ber funf ichmeren beutschen flatbatterien auf Die roten, jum Angriff versammelten Maffen gerichtet. Rach dem zweiten Angriff, hauptsächlich mit 250-Kilo-gramm-Bomben, die eine vernichtende Wirkung auf bie roten Maffen hatten, brach bie Moral ber roten Angrifstruppe schlagartig zusammen. Die roten Eruppen strömten sluchtartig zurüd. Rote Reiterei und rote Canks bemühten sich vergeblich, durch scharfen Schuß die eigenen Leute wieder gum Stehen gu bringen. Auf die gurudflutenden Saufen fturgten fich die deutschen Be-51-Staffeln mit Mo-Seuer und gehn-Rilogramm-Bomben in funfmaligem Einfat und perhinderten jedes Gidfegen des gurudgehenden bemora. lifierten Seindes. Die Roten hatten durch die Angriffe ber nationalen fliegerei am 24. und 25. Juli ihre Berlufte felbft auf rund 30 000 Mann angegeben. Die Angriffsabsichten der Roten maren gusammengebrochen; Die Lage bei Brunete miederhergestellt, der Angriff im Rorden tonnte fortgefett merden. Die nationalen Slieger hatten in Diefem Kampf um Brunete fühlbare Berlufte, darunter gum erften Male mehrere fibichuffe burd rote Nachtjager, erlitten.

#### Die Eroberung von Gantander und Afturien.

Am 14. August traten italienische Legionare mit Unterftuhung ihrer italienischen Legionsfliegerei beider-feits ber Strafe Burgos-Santanber, bas forps Raparra mit vier Divisionen und Unterstützung der Legion Condor und verfügbaren fpanifchen Gtaffeln beiberfeits ber Strafe Balencia - Reinofa - Correlavega gum Angriff an. Am 14. und 15. August maren nach ftarfen Slieger. und Artillerienorbereitungen die beiben Angriffstruppen durch die feindlichen Stellungen durch. gebrochen und bis zum 21. August bis zur Linie Gan Bicente de Coranga Coledo porgedrungen. In ununterbrochenen Sliegerangriffen gegen bie feindlichen Stellungen und rudmartigen Strafen murbe ber Begner geworfen. Am 25. August gelang es bem forps Raparra Die Rufte meftlich Gantanber zu erreichen, Am 26. August wurde Gantander burch bie italienischen Legionare genommen. Rund 70 000 Mann und große Mengen Rriegsmaterial maren ben nationalen Angreifern in die Sande gefallen. Das forps Navarra hatte fofort in westlicher Richtung eingebreht, gur Berfolgung der nach Afturien gurudftromenden roten

Wiederum versuchten die Roten durch einen Entlaftungeangriff im Raum fubmeftlich pon Jaragoza bie Operationen im Rorden gum Stehen gu bringen. Dort waren die Roten in ein weit vorspringendes frontstud bei Beldite eingedrungen und etwa 30 Kilometer vorgestoßen. Die ichmachen nationalen Eruppen murben von dem roten Angriff völlig überrafcht, Die Barnifon Beldite eingeschloffen, Die fich unter helbenmutiger Aufopferung des roten Anfturmes vergeblich gu ermehren versuchte. Auf Ersuchen bes Beneralissimus murben Ceile ber Legion Conbor, die bereits im Kampf gegen Afturien standen, gegen Beldite eingesett. Der Beneraliffimus hatte junachft die Abficht, ben Rampf in Afturien aufzugeben, um die gefamten verfügbaren Rrafte im Raume von Jaragoga einzuseben. Den Borstellungen des Befehlshabers der Legion Condor, doch zunächst die Lage im Rorden restlos zu bereinigen, stimmte der Generalissimus Schließlich gu, und fo konnte ber Angriff gegen die afturifchen frafte fortgefest merben. Die heroifche, fanatifche Berteidigung Afturier in einem hochalpinen Gebiet mit sehr schlechten Wegverhältnissen stellte das Korps Ravarra vor beinahe unlösbare Aufgaben. In acht Bochen ichmerer Bebirgstämpfe über bie von ben Roten rudfichtslos zerftorten Bebirgsftraßen und gefprengten Bruden

fiber breite Slufabidnitte mußten die Angriffe über Soben bis ju 2000 Meter geführt merden. In taglich bis ju viermaligem Einsat ber Sliegerstaffeln ber Legion Condor wurde ber Widerstand ber harten Afturier gebrochen. Schärste Jusammensaflung ber Sliegerfrafte auf meggunehmende Stutpuntte ermog. lichte, den fampf in Bewegung gu halten. Seuer von vier Schweren Statbatterien auf jede erfannte Bewegung, auf hohen ober Strafen, ununterbrochene Bombenangriffe germurbten allmählich ben Biber-ftandswillen ber afturischen ftampfer. Rachbem bann noch von Leon aus nach Norden Richtung Bijon vom ftorps Arranda angegriffen murbe, trat Anfang Geptember eine gemiffe Entlastung bes ftorps Ravarra ein, wenn es auch bem florps Arranda nicht gelang, die betonierten Stellungen in einem hochgebirgsgelanbe gu burchbrechen.

Rachdem es Mitte Oftober gelungen mar, beinahe famtliche im hafen von Bijon liegende Schiffe, barunter zwei Berftorer und mehrere U-Boote gu verfenten, Die großen Santanlagen in Gijon in Brand zu merfen, fo daß ben Roten fein Betriebsftoff mehr gur Berfügung ftand, ergriffen in ber Racht von 20. jum 21. Oftober Die roten Suhrer aus Gijon die Slucht, um von roten Booten und Leichtern auf frangofifche Schiffe außerhalb ber brei-Meilen-Jone übernommen gu merben.

Die hart ber Widerstand ber Roten mar, bemeift nachstehender Borfall: Als bereits meiße Slaggen in Bijon und Aniles den Jufammenbruch anzeigten, als nationale Befangene aus Bijon bereits im Sußmarsch Die nationalen Linien erreichten, murben noch zwei eigene fampfflugzeuge durch rotes Bemehrfeuer geschoffen. fluch ber Reft ber noch in Bijon befind. lichen roten Luftmaffe, die aus etwa 30 modernen Jagdflugzeugen bestand, führte bis zum letten Cage einen heldenhaften Rampf. Erogdem täglich rote Jagd. flugzeuge vernichtet murben, griffen bie gaben roten Bagdflieger, immer noch teilmeife mit Erfolg, Die beutichen fampfflugzeuge an. Am 21. Oftober 1937 murbe Bijon genommen.

Allein in fechs Bochen find von der Legion Condor 2500 Connen Bomben abgeworfen, 1 130 000 Schuß Mo-Munition, 22 500 Schuß 8,8-Jentimeter-Granaten und 31 480 Gdjuß 2-Jentimeter-Granaten verfchoffen worden.

Afturien mar gefallen, die Rordfront mar befeitigt. Starte frafte murben ju anderer Bermenbung frei. Große Mengen friegsmaterial ftanden jur Hufftellung neuer Berbande bem Beneraliffimus gur Berfügung. Die Ruftungsbafis mar fur eine erfolgreiche langere

fortführung des Kampfes vorbereitet.

Es war nur noch eine Frage ber Beit bis die Kriegsentscheidung durch die Eruppen bes Generalissis mus herbeigeführt murbe.

Fortsetzung von Seite 1

# Das war der Krieg in Spanien

Linie fampften, unter ben eben geschilderten Umftanden, auch bas gleichzeitige Operieren an zwei ober mehr

In diefem Rrieg wirtte fich aber auch noch ein anderes Moment verzögernd aus, bas im allgemeinen viel zu wenig beachtet wird. Es ist dies die Tatsache, daß der flampf gegen einen Seind geführt murbe, in beffen Mitte ber Freund sas. Auf diesen Umstand keine Rücklicht zu nehmen, widerspricht dem spanischen Charakter voll-ständig. Man hat sich also bemüht, jeden Angriss ins-besondere aus größere Städte so zu führen, daß auf bas nationalfpanifc gefinnte Element im Seinbe nach Möglidfeit Rudficht genommen murbe. Schließlich wollte man auch die Stadte Schonen, weil man nach bem friege teine Steinhaufen bort vorzufinden munichte, mo Millionen von Meniden wohnen und leben mussen. Daß die Rotspanier solche Ueberlegungen nicht anzustellen brauchten, ist klar. hur sie war alles auf der national-[panifchen Geite, ob Truppen ober Sivilbevolferung, Seinb. Danach handelten fie auch - im Begenfat ou Sranco - bei ihren Luftangriffen, benen zumeist weit mehr Ziviliften als Golbaten jum Opfer fielen.

Unvollständig mare biefe Aufgahlung ber bie lange Ariegsbauer ertlarenden Urfachen, wollte man verfcmeigen, baß der Rampf gegen einen gaben, tapferen und glangend ausgerufteten Begner geführt werben

mußte, der nicht aus lauter Berbrechern, fondern auch aus hunderttaufenden irregeleiteter und verhetter Spanier bestand, die biesem Ramen auch auf der ande. ren Geite Ehre machten.

Bur Erfaffung bes Befamtgefchehens auf ber nationalfpanischen Geite mahrend ber letten 2% Jahre ift es notwendig, wenigstens mit ein paar Gaben, das politische Leben gu ftreifen, deffen flarung und form. gebung fast parallel mit ber militarifchen Entwidlung verlief. Obwohl der frieg ichon in ben erften Monaten bas Guftem ber politifchen Barteien in feinen Grundfesten erschüttert hatte, benütten diese spater boch die Abmesenheit der an den verschiedenen gronten gegen ben Bolfchemismus fampfenden Jugend, um hinter ben Ruliffen ben alten Parteigauber mieber auf. leben zu laffen. Das Siel ihrer Intrigen mar bie Untergrabung der Salange, gegen die man die Rampf. organisationen der Eraditionalisten, die Requetés, auszuspielen versuchte. Da war es wieder General Sranco, ber biefem gefährlichen Treiben mit aller Energie und Entschloffenheit Einhalt gebot. Er erflarte famtliche Parteien für aufgelöst und schuf die spanische Einheitspartei Salange Espanola Eradicionalista y de las 3. O. R. G.", deren tragende Pfeiler die frühere Salange und die Eraditionaliften murden. Gleichzeitig verfügte der Beneral, der fich felbft jum Oberften Suhrer ber Bartei gemacht hatte, auch die Bufammenfaffung aller freiwilligenorganisationen in eine einzige Miliz unter seinem militarischen Oberbesehl. Nachdem bie erfte Anlaufszeit mit ihren fleinen, in folden Sallen felbstwerstanblichen, Reibungen und Eifersuchteleien poruber mar, ging Franco an ben Aufbau der Partei, ber ebenfalls wieder Schrittmeife und ohne Aberfturgung durchgeführt murbe. Die bent. murdigften Daten find hierbei: Der 19. April 1937 als

Gründungstag ber 5. E. C. be las Jons, .ber 4. flugust on dem Franco die Statuten ber Bartei verkundete, ber 19. Ottober, an dem der Nationalrat als oberftes Organ der Partei geschaffen wurde, und schließlich der 2. Dezember 1937, der Cag der seierlichen Bereidigung Francos und der Mitglieder des Rationalrates auf die Orope, Einheit und freiheit Spaniens.

In Diefem festgefügten Rahmen vollzieht fich nun die Berichmelgung der politischen frafte bes Sandes Bu einem einzigen, flar ausgerichteten politischen Willen mit eindeutiger Jielfehung: ber Schaffung eines freien und ftarten autoritaren Einheitsstaates, beffen Lebensadern gefpeift merden follen aus den politiven Merten der Eradition und aus dem pormarts. brangenden Reuerungswillen der fampfenden Bugend.

Die ein roter Saden gieht fich durch den politischen flufbau ein teils bemußtes, teils unbemußtes Drangen nach einer neuen sozialen formgebung. Wenn auch heute über die Durchführung diefer für Spanien lebenswichtigen sozialen Reuorganisation zum Geil noch Unklarheiten herrschen, so hat man es in der Praxis in verhältnismäßig sehr kurzer Zeit doch ver-standen, in der Anlehnung an deutsche und italienische Borbilder eine Reihe von fogialen Einrichtungen gu fchaffen, die fich vorzüglich bemährt haben. Jedenfalls wird man ohne Seitverluft baran gehen, jene Organisationen aus-zubauen, die als Aufsangstellung für die Millionen durch den Marrismus verführter Bolksgenoffen gedacht find, die jest, nach dem roten Jufammenbruch, in das nationale Birtichaftsleben gurudftromen.

Der frieg in Spanien ift beendet, fein unmittelbarer zwed, den Bolfdjewismus mit all seinen Belfers. helfern fur immer aus bem Sande gu vertreiben und feine Freiheit, Einheit und Unabhangigfeit wieber herzustellen, erreicht.

Hauptschriftleiter: Bernd E. H. Overhues, Berlin-Westend. Stellvertreter des Hauptschriftleiters: Karl Fischer, Berlin-Schmargendorf. Graphische Darstellung: Dassel, Berlin-Wilmersdorf. Verantwortlich für den Anzelgenteil: Horst Harff, Berlin-Wilmersdorf. Auflage dieser Sonderausgabe: Über 250 000. Verlag: "Die Wehrmacht" GmbH., Berlin W 8, Kronenstraße 36. Postscheckkonto: Berlin Nr. 382. Satzherstellung: Berliner Börsen-Zeitung, Druckerei und Verlag GmbH., Berlin W 8. Kupfertiefdruck: Otto Elsner Erscheinungstag: 30, Mai 1339.

Erscheinungstag: 30. Mai 1939.



